

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

# Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

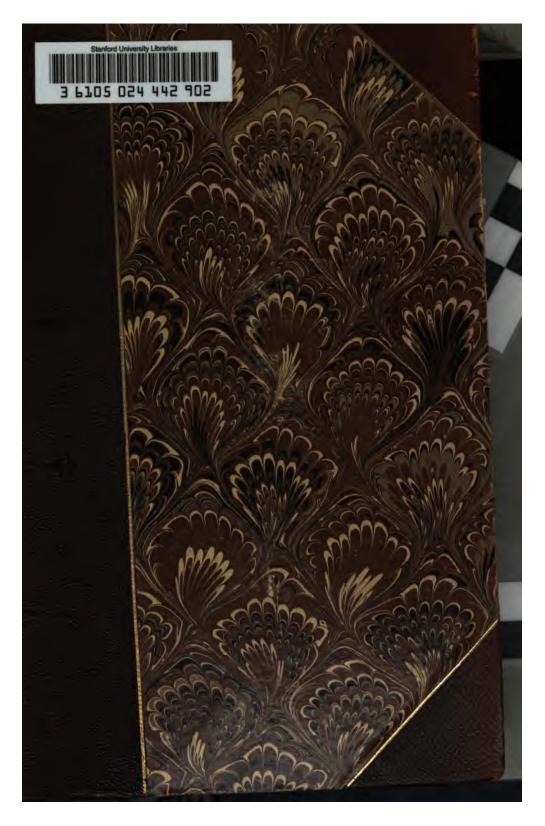



From the library of WILLIAM ALPHA COOPER 1868–1939 Department of Germanic Languages 1901–1934

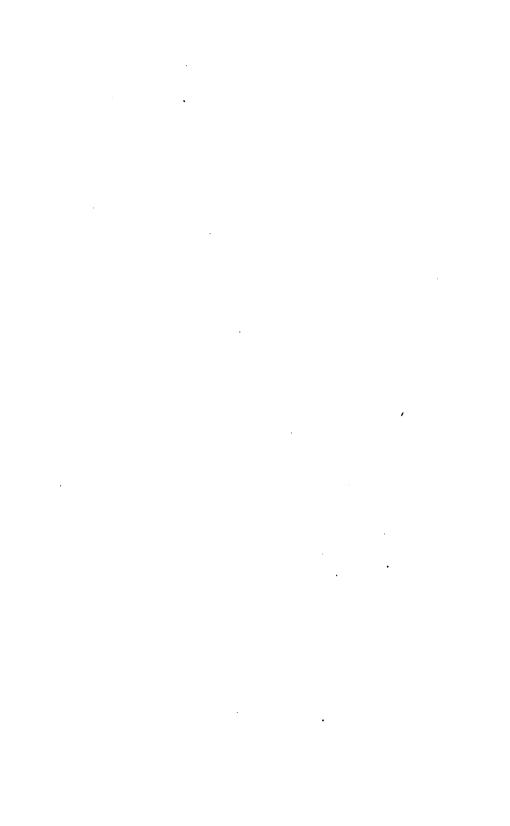

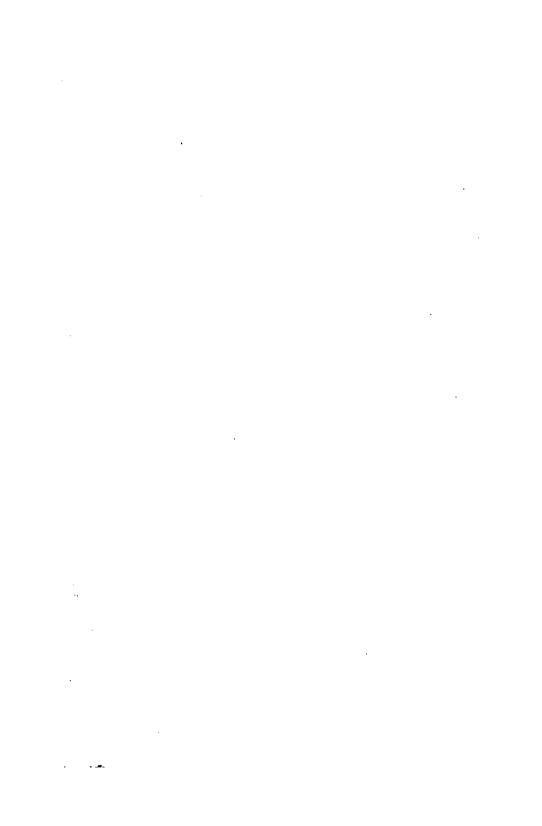

|  |   | · |
|--|---|---|
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  | · |   |
|  |   |   |
|  |   |   |

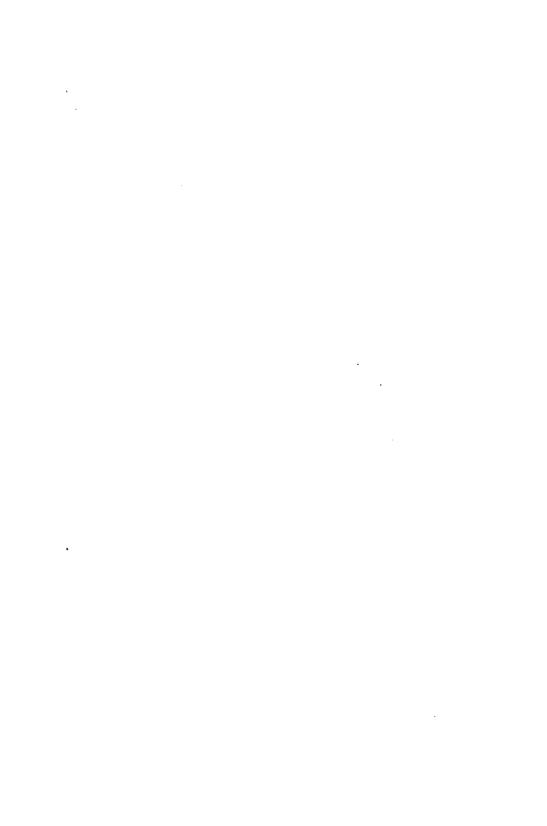

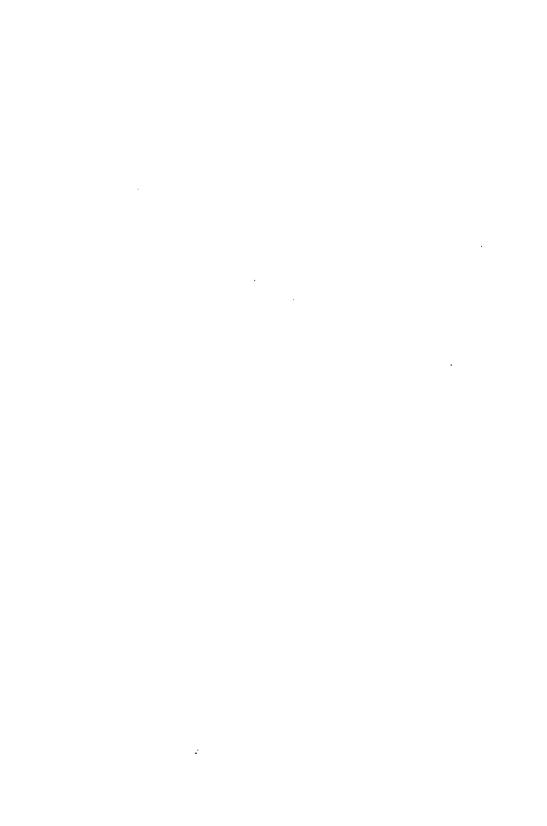

# Goethes Werke

Berausgegeben

im

Auftrage der Großherzogin Sophie von Sachsen

IV. Abtheilung
10. Band

**Weimar** Hermann Böhlau 1892.

# Goethes Briefe

# 10. Band

9. August 1792 — 31. December 1795.

Weimar

Hermann Böhlau 1892. 832.62 J Abt. 4 v.10 c.7

# Inhalt.

(Gin \* bor ber Rummer zeigt an, daß ber Brief fier zum erften Ral beröffentlicht wird.)

|                         |                                                | Seite |
|-------------------------|------------------------------------------------|-------|
| <b>*292</b> 9.          | An Christiane Bulpius 9. August 1792           | . 1   |
| <b>*2</b> 930.          | An Christiane Bulpius 12. August 1792          | . 1   |
| 2931.                   | An J. G. Herber 13. August 1792                | . 3   |
| 2932.                   | An F. H. Jacobi 13. August 1792                | . 4   |
| 2933.                   | An F. H. Jacobi 16. Angust 1792                | . 4   |
| *2934.                  | An Chriftiane Bulpius 17. August 1792          | . 5   |
| 2935.                   | An F. H. Jacobi 18. August 1792                | . 6   |
| <b>*2</b> 936.          | An Chriftiane Bulpius 21. August 1792          | . 7   |
| *2937.                  | An Christiane Bulpius 25. August 1792          | . 8   |
| *2938.                  | An J. H. Meyer 25. August 1792                 | . 9   |
| *2939.                  | An J. H. Meyer 28. August 1792                 | . 9   |
| <b>*2940</b> .          | An Chriftiane Bulpius 28. August 1792          | . 10  |
| *2941.                  | An C. G. Boigt 27. und 28. August 1792         | . 11  |
| <b>*</b> 2942.          | An Chriftiane Bulpius 2. September 1792        | . 13  |
| *2943.                  | An Christiane Bulpius 8. September 1792        | . 14  |
| *2944.                  | An C. G. Boigt 10. September 1792              | . 15  |
| *2945.                  | An Christiane Bulpius 10. September 1792       | . 17  |
| 2946.                   | An Schnauß 10. September 1792                  | . 19  |
| <b>*</b> 29 <b>4</b> 7. | An die Herzogin Amalia 25. September 1792 .    | . 20  |
| <b>*294</b> 8.          | An J. H. Meyer 27. September 1792              | . 24  |
| *2949.                  | An Christiane Bulpius 27. September 1792       | . 24  |
| 2950.                   | An C. v. Anebel 27. September 1792             | . 25  |
| *2951.                  | An J. H. Meyer 10. und 15. October 1792        | . 27  |
| *2952.                  | An Christiane Bulpius 10. und 15. October 1792 | . 29  |
| *2953.                  | An C. G. Boigt 10. und 15. October 1792        | . 32  |
| 2954.                   | An F. J. Bertuch 16. October 1792              | . 35  |
| <b>2</b> 955.           | An Ratharina Elijabeth Goethe 16. October 1792 | . 35  |
| 2956.                   | Un & G. und Caroline Berber 16. October 1792   | . 35  |

|                |                                                 | Scite      |
|----------------|-------------------------------------------------|------------|
| *2957.         |                                                 | 36         |
| <b>*2</b> 958. | Un Christiane Bulpius 4. November 1792          | 37         |
| *2959.         | An J. H. Meyer 14. November 1792                | 38         |
| *2960.         | An J. H. Meher 14. Robember 1792                | 39         |
| 2961.          | Un C. G. Körner 14. November 1792               | 40         |
| 2962.          | An F. H. Jacobi 10. December 1792               | 41         |
| 2963.          | An F. H. Jacobi 19. December 1792               | 42         |
| 2964.          | An Ratharina Elifabeth Goethe 24. December 1792 | 42         |
| 2965.          | An F. H. Jacobi 31. Deember 1792                | <b>4</b> 5 |
| *2966.         | An C. G. Boigt 31. December 1792                | 46         |
| 2967.          | An F. H. Jacobi 1. Februar 1793                 | 46         |
| 2968.          | Un F. H. Jacobi 22. Februar 1793                | 49         |
| 2969.          | An J. F. v. Fritsch 12. März 1793               | 50         |
| 2970.          | An F. H. Jacobi 17. April 1793                  | 51         |
| *2971.         | Un F. J. Bertuch 27. April 1793                 | <b>55</b>  |
| 2972.          | An F. H. Jacobi 2. Mai 1793                     | 55         |
| 2973.          |                                                 | 57         |
| *2974.         | An Kirms 15. Mai 1793                           | 58         |
| 2975.          | Un F. H. Jacobi 17. Mai 1793                    | 58         |
| 2976.          | An F. J. Bertuch 21. Mai 1793                   | 59         |
| 2977.          | An F. H. Jacobi 26. Mai 1793                    | 60         |
| *2978.         | An Chriftiane Bulpius 29. und 31. Mai 1793      | 60         |
| *2979.         | An C. G. Boigt 31. Mai 1793                     | 62         |
| 2980.          | An J. G. Herber 2. Juni 1793                    | 64         |
| *2981.         | An Christiane Bulpius 3. Juni 1793              | 68         |
| 2982.          | Un Rirms 4. Juni 1793                           | 69         |
| 2983.          | An F. H. Jacobi 5. Juni 1793                    | 70         |
| *2984.         | Un Chriftiane Bulpius 7. Juni 1793              | 71         |
| 2985.          | Un F. H. Jacobi 7. Juni 1793                    | 72         |
| 2986.          | An J. G. und Caroline Herber 7. Juni 1793       | 74         |
| *2987.         | Un Christiane Bulpius 14. Juni 1793             | 76         |
| *2988.         | An C. G. Boigt 14. Juni 1793                    | 77         |
| 2989.          | Un J. G. Herber 15. Juni 1793                   | 78         |
| 2990.          | Un J. H. Meyer 22. Juni 1793                    | 79         |
| *2991.         | An Chriftiane Bulpius 22. Juni 1793             | 80         |
| *2992.         | Un die Herzogin Amalie 22. Juni 1793            | 81         |
| 2993.          | An C. v. Anebel 2. Juli 1793                    | 83         |
| *2994          | Mr & & Rojot 3 Juli 1793                        | 84         |

|                | Inhalt.                                          | VI   |
|----------------|--------------------------------------------------|------|
|                |                                                  | Ceit |
| *2995.         | An Christiane Bulpius 3. Juli 1793               | 86   |
| 2996.          | An F. H. Jacobi 7. Juli 1793                     | 87   |
| *2997.         | An C. G. Boigt 9. Juli 1793                      | 91   |
| *2998.         | Un J. H. Meyer 10. Juli 1793                     | 92   |
| <b>*2999</b> . | An J. H. Meyer 10. Juli 1793                     | 9:   |
| *3000.         | An C. G. Boigt 10. Juli 1793                     | 94   |
| 3001.          | Un F. H. Jacobi 10. Juli 1793                    | 96   |
| 3002.          | An F. H. Jacobi 24. Juli 1793                    | 97   |
| *3003.         | An C. G. Boigt 27. Juli 1793                     | 9⊱   |
| 3004.          | An F. H. Jacobi 27. Juli 1793                    | 98   |
| *3005.         | Un Chriftiane Bulpius 1. August 1793             | 101  |
| *3006.         | An Chriftiane Bulpius 9. August 1793             | 102  |
| 3007.          | An F. H. Jacobi 11. August 1793                  | 10:  |
| *3008.         | An Chriftiane Bulpius 16. August 1793            | 104  |
| 3009.          | Un F. H. Jacobi 19. August 1793                  | 104  |
| 3010.          | An Friedrich von Stein 28. August 1793           | 100  |
| 3011.          | An F. H. Jacobi 9. September 1793                | 100  |
| 3012.          | Un Johann Jfaat Gerning 16. September 1793 .     | 110  |
| *3013.         | Un Rirms 22. September 1793                      | 111  |
| 3014.          | An Wieland 26. September 1793                    | 111  |
| 3015.          | An C. v. Anebel 27. September 1793               | 112  |
| 3016.          | Un C. v. Anebel Ende September oder October 1793 | 112  |
| *3017.         | Un b. Bengel-Sternau Unfang October 1793         | 118  |
| 3018.          | Un F. H. Jacobi 11. October 1793                 | 113  |
| *3019.         | An Lange 14. October 1793                        | 114  |
| 3020.          | Un J. G. Berber Mitte October 1793               | 116  |
| *3021.         | An Lichtenberg Mitte October 1793                | 116  |
| 3022.          | An Friedrich v. Stein 23. October 1793           | 122  |
| *3023.         | An Andreas Joseph Schnaubert Oct. oder Rov. 1793 | 124  |
| *3024.         | An J. F. v. Fritich 2. November 1793             | 125  |
| 3025.          | An F. H. Jacobi 18. November 1793                | 126  |
| 3026.          | Un J. F. Reichardt 18. November 1793             | 128  |
| *3027.         | Un Johann Jatob Chriftian Diet Anfang Dec. 1793  | 129  |
| 3028.          | An J. H. Jacobi 5. December 1793                 | 129  |
| 3029.          | An Sömmerring 5. December 1793                   | 130  |
| *3030.         | An C. v. Anebel 7. December 1793                 | 131  |
| *3031.         | Un Beter Heinrich v. Bethmann Ende Dec. 1793 .   | 131  |
| 3032           | 91n % 68 Fierber 1793 ober 1794                  | 122  |

| 0000           | An J. G. Herher 1793 ober 1794                     | Seite       |
|----------------|----------------------------------------------------|-------------|
| 3033.          | un J. G. Herder 1793 doer 1794                     | 132         |
| *3034.         | An C. G. Boigt Anfang 1794                         | 133         |
| *3035.         | An C. G. Boigt Anfang 1794                         |             |
| *3036.         | An C. G. Boigt Anfang 1794                         | 134         |
| *3037.         | An Kirms 3. Januar 1794                            | 134         |
| *8038.         | An Batsch 29. Januar 1794                          | 135         |
| 3039.          | An Batfch 3. Februar 1794                          | 136         |
| *3040.         | An den Herzog Carl August 11. Februar 1794 .       |             |
| 3041.          | An Batsch 14. Februar 1794                         | 141         |
| 3042.          | An Sömmering 17. Februar 1794                      | 141         |
| *3043.         | An Bohs und Willms 17. Februar 1794                | 142         |
| 3044.          | An Batsch 26. Februar 1794                         | 143         |
| 3045.          | Un C. v. Knebel Februar ober Marz 1794             | 145         |
| 3046.          | An Friedrich v. Stein 16. Marz 1794                |             |
| 3047.          | An C. Th. v. Dalberg 19. März 1794                 | 146         |
| *3048.         | An Batsch 3. April 1794                            | 148         |
| *3049.         | un Batha 14. upril 1794                            | 150         |
| *3050.         | Un Batsch 26. April 1794                           | 152         |
| 3051.          | Un F. H. Jacobi 26. April 1794                     | 152         |
| 3052.          | An C. G. Boigt 28. April 1794                      |             |
| *3053.         | Un Johann Friedrich August Göttling 28. April 1794 |             |
| 3054.          |                                                    |             |
| 3055.          | An J. G. Herber Mai 1794                           | 157         |
| 3056.          | An C. v. Anebel Mai 1794                           | 158         |
| 3057.          | An C. G. Boigt 1. Mai 1794                         | <b>1</b> 58 |
| <b>*3</b> 058. | An J. H. Meyer 15. Mai 1794                        | 159         |
| <b>*3</b> 059. | An J. H. Meyer 19. Mai 1794                        | 161         |
| 3060.          | An F. H. Jacobi 23. Mai 1794                       | 162         |
| *3061.         | An F. H. Jacobi 23. Mai 1794                       | 162         |
| *3062.         | An C. G. Boigt 8. Juni 1794                        | 163         |
| <b>*3</b> 063. | An J. H. Meyer 9. Juni 1794                        | 163         |
| 3064.          |                                                    | 165         |
| 3065.          | An Johann Gottlieb Fichte 24. Juni 1794            | 166         |
| *3066.         | An C. G. Boigt 26. Juni 1794                       | 168         |
| 3067.          | An Charlotte v. Ralb 28. Juni 1794                 | 168         |
| *3068.         | An J. H. Meyer 7. Juli 1794                        | 169         |
| 3069.          | An Sömmerring 16. Juli 1794                        | 171         |
| *3070.         | An J. H. Meyer 17. Juli 1794                       | 173         |

|                |                                                          | ett |
|----------------|----------------------------------------------------------|-----|
| 3071.          | An G. Hufeland 24. Juli 1794                             | 17: |
| 3072.          |                                                          | 176 |
| <b>*3</b> 073. |                                                          | 170 |
| *3074.         |                                                          | 177 |
| 3075.          | An Bohs und Willms 14. August 1794 1                     | 177 |
| 3076.          | 0                                                        | 180 |
| 3077.          |                                                          | 182 |
| 3078.          |                                                          | 18  |
| 3079.          |                                                          | 186 |
| 3080.          |                                                          | 187 |
| 3081.          | An Schiller 30. August 1794                              | 187 |
| 3082.          |                                                          | 188 |
| 3083.          |                                                          | 189 |
| 3084.          | An Schiller 4. September 1794                            | 189 |
| 3085.          | An F. H. Jacobi 8. September 1794                        | 191 |
| 3086.          |                                                          | 198 |
| *3087.         |                                                          | 99  |
| *3088.         |                                                          | 96  |
| 3089.          |                                                          | 197 |
| 3090.          |                                                          | 98  |
| *3091.         |                                                          | .98 |
| *3092.         | An Kirms Anfang Winter 1794 ·                            | 98  |
| 3093.          | An Schiller 1. October 1794                              | 900 |
| 3094.          | An Schiller 8. October 1794                              | 201 |
| 3095.          | An Schiller 19. October 1794 2                           | 202 |
| 3096.          |                                                          | 202 |
| 3097.          | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                    | 204 |
| 3098.          |                                                          | 205 |
| 3099.          |                                                          | 200 |
| *3100.         | -7                                                       | 207 |
| 3101.          | ···· - · <b>y</b> ···· · · · · · · · · · · · · · · · · · | 207 |
| 3102.          |                                                          | 308 |
| 3103.          |                                                          | 209 |
| 3104.          | An Schiller 5. December 1794 2                           | 210 |
| *3105.         |                                                          | 211 |
| 3106.          |                                                          | 212 |
| 3107.          |                                                          | 13  |
| *910Q          | Mrs Ratich 12 Pacambar 1704                              | 11  |

|        |                                                  | E    |
|--------|--------------------------------------------------|------|
| *3109. | An den Herzog Ernft II. v. Gotha 15. December 17 | 94 2 |
| 3110.  | An Schiller 23. December 1794                    | . 2  |
| 3111.  | An Schiller 25. December 1794                    | . 2  |
| 3112.  | An F. H. Jacobi 27. — 29. December 1794          | . 2  |
| *3113. | An ben Prinzen August v. Gotha 30. December 17   | 94 2 |
| 3114.  | An Malcolmi 30. December 1794                    | . 2  |
| 3115.  |                                                  |      |
| *3116. | An Lichtenberg 1794                              | . 2  |
| 3117.  | An Schiller 3. Januar 1795                       | . 2  |
| 3118.  | An Schiller 7. Januar 1795                       |      |
| *3119. | An Batsch 7. Januar 1795                         | . 2  |
| 3120.  | An Schiller 10. Januar 1795                      | . 2  |
| *3121. | An Jakob Stock 12. Januar 1795                   | . 2  |
| 3122.  | An C. G. Boigt 16. Januar 1795                   | . 2  |
| 3123.  | An C. G. Boigt 16. Januar 1795                   | . 2  |
| 3124.  |                                                  | . 2  |
| 3125.  | An F. H. Jacobi 2. Februar 1795                  | . 2  |
| 3126.  |                                                  | . 2  |
| 3127.  | An Schiller 18. Februar 1795                     | . 2  |
| *3128. | An Batsch 18. Februar 1795                       | . 2  |
| 3129.  | An Schiller 21. Februar 1795                     |      |
| 3130.  | An Schiller 25. Februar 1795                     | . 2  |
| 3131.  | An F. H. Jacobi 27. Februar 1795                 |      |
| 3132.  | An Schiller 28. Februar 1795                     |      |
| 3133.  | An Schiller 11. März 1795                        | . 2  |
| 3134.  | An F. H. Jacobi 11. März 1795                    | . 2  |
| *3135. | An Batsch 15. März 1795                          | . 2  |
| 3136.  | An Schiller 18. März 1795                        | . 2  |
| 3137.  | An Schiller 19. März 1795                        |      |
| 3138.  | An Schiller 21. März 1795                        | . 2  |
| *3139. | An Christiane Bulpius 3. April 1795              | . 2  |
| *3140. | An Chriftiane Bulpius 9. April 1795              |      |
| *3141. | An C. G. Boigt 9. April 1795                     | . 2  |
| *3142. | An Christiane Bulpius 10. April 1795             | . 2  |
| 3143.  | An C. G. Boigt 10. April 1795                    |      |
| 3144.  | An C. G. Boigt 11. April 1795                    | . 2  |
| *3145. | An C. G. Boigt 11. April 1795                    | . 2  |
| *3146. | An Johann Gottlob Bent 17. April 1795            | . 2  |
|        |                                                  |      |

|                                                          | Scite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| An C. G. Boigt 22. April 1795                            | 252                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| An Friedrich v. Stein 24. April 1795                     | 253                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| An Friedrich v. Stein 27. April 1795                     | <b>25</b> 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| An C. G. Boigt 2. ober 3. Mai 1795                       | 254                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| An Schiller 3. Mai 1795                                  | 254                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| An Batsch 5. Mai 1795                                    | 255                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| An Schiller 12. Mai 1795                                 | 255                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| An C. G. Boigt etwa 13. Mai 1795                         | 257                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| An Schiller 16. Mai 1795                                 | <b>25</b> 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| An Schiller 16. Mai 1795                                 | 259                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| An Schiller 17. Mai 1795                                 | 260                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| An Schiller 18. Mai 1795                                 | 261                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| An Johann Friedrich Unger 18. Mai 1795                   | 262                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| An Carl Friedrich v. Moser 22. Mai 1795                  | 262                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| An Sömmerring 25. Mai 1795                               | 264                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| An Jacob Stock 25. Mai 1795                              | 264                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| An Schiller 10. Juni 1795                                | 265                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| An Schiller 11. Juni 1795                                | <b>2</b> 66                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| An Binder 11. Juni 1795                                  | <b>26</b> 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| An Schiller 13. Juni 1795                                | 267                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| An Schiller 18. Juni 1795                                | 268                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| An Carl Morgenftern 18. Juni 1795                        | 269                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Un Friedr. Beinr. Alexander v. Sumboldt 18. Juni 1795    | 270                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| An Schiller 27 Juni 1795                                 | 272                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| An C. G. Boigt Ende Juni 1795                            | 272                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| An Batsch 1. Juli 1795                                   | 273                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| An Johann Beinrich Bog 1. Juli 1795                      | <b>27</b> 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Un Chriftiane Bulpius 2. Juli 1795                       | 275                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| An Christiane Bulpius 7. Juli 1795                       | 275                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| An Schiller 8. Juli 1795                                 | 276                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| An Chriftiane Bulpius 15. Juli 1795                      | 277                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| An Christiane Bulpius 19. Juli 1795                      | <b>27</b> 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                          | 279                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| An Chriftiane Bulpius 25. Juli 1795                      | 280                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| An Charlotte b. Schiller geb. v. Lengefeld 25. Juli 1795 | 281                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Un Chriftiane Bulpius 29. Juli 1795                      | 282                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Un Schiller 29. Juli 1795                                | 283                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| An Schiller 17. August 1795                              | 284                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                          | An Friedrich v. Stein 24. April 1795.  An Friedrich v. Stein 27. April 1795.  An E. G. Boigt 2. oder 3. Mai 1795.  An Schiller 3. Mai 1795.  An Schiller 3. Mai 1795.  An Schiller 12. Mai 1795.  An Schiller 12. Mai 1795.  An Schiller 16. Mai 1795.  An Schiller 16. Mai 1795.  An Schiller 17. Mai 1795.  An Schiller 18. Mai 1795.  An Schiller 19. Mojer 22. Mai 1795.  An Schiller 10. Juni 1795.  An Schiller 11. Juni 1795.  An Schiller 11. Juni 1795.  An Schiller 13. Juni 1795.  An Schiller 18. Juni 1795.  An Schiller 27 Juni 1795.  An Friedr. Heranderv. Humboldt 18. Juni 1795.  An Schiller 27 Juni 1795.  An Schiller 28. Juli 1795.  An Chriftiane Bulpius 2. Juli 1795.  An Chriftiane Bulpius 7. Juli 1795.  An Schiller 8. Juli 1795.  An Schiller 19. Juli 1795.  An Schiller 19. Juli 1795.  An Schiller 19. Juli 1795.  An Chriftiane Bulpius 25. Juli 1795.  An Chriftiane Bulpius 29. Juli 1795. |

1

|        |    |                                              | <b>Ecitc</b> |
|--------|----|----------------------------------------------|--------------|
| 3185.  |    | Schiller 17. August 1795                     | 287          |
| 3186.  |    | Sömmerring 17. August 1795                   | 287          |
| 3187.  | An | Schiller 18. August 1795                     | 288          |
| 3188.  |    | Schiller 21. August 1795                     | 290          |
| 3189.  | An | 3. G. Herber 21. August 1795                 | 290          |
| з190.  | An | Schiller 22. August 1795                     | 290          |
| 3191.  | An | Schiller 24. August 1795                     | 291          |
| *3192. | An | Batsch 24. August 1795                       | 291          |
| *3193. | An | Christiane Bulpius 29. August 1795           | 293          |
| 3194.  | An | Schiller 29. August 1795                     | 294          |
| *3195. | An | Schiller 29. August 1795                     | 294          |
| 3196.  | An | C. G. Boigt 2. September 1795                | 295          |
| 3197.  | An | Schiller 3. September 1795                   | 297          |
| 3198.  | An | Schiller 7. September 1795                   | 298          |
| 3199.  |    | Schiller 14. September 1795                  | 299          |
| 3200.  |    | Charlotte v. Kalb Mitte September 1795       | 300          |
| 3201.  |    | Schiller 16. September 1795                  | 301          |
| *3202. | An | Batsch 16. September 1795                    | 302          |
| 3203.  |    | Caroline Herder 22. September 1795           | 302          |
| 3204.  |    | Schiller 23. September 1795                  | 302          |
| 3205.  |    | Schiller 26. September 1795                  | 303          |
| *3206. |    | C. G. Boigt Spätsommer 1795                  | 304          |
| *3207. |    | C. G. Boigt Ende Sept. oder Anfang Oct. 1795 | 304          |
| 3208.  |    | Charlotte v. Ralb Anfang October 1795        | 305          |
| 3209.  | An | Schiller 3. October 1795                     | 305          |
| 3210.  |    | v. Schudmann 3. und 4. October 1795          | 306          |
| 3211.  | An | Friedrich August Wolf 5. October 1795        | 309          |
| 3212.  | An | C. v. Knebel 6. October 1795                 | 310          |
| 3213.  | An | Schiller 6. und 10. October 1795             | 310          |
| 3214.  | An | Rirms 10. October 1795                       | 312          |
| *3215. |    | Christiane Bulpius 13. October 1795          | 313          |
| 3216.  | An | Schiller 13. October 1795                    | 313          |
| *3217. | An | Christiane Bulpius 16. October 1795          | 315          |
| 3218.  | An | Schiller 16. October 1795                    | 315          |
| 3219.  | An | Schiller 17. October 1795                    | 316          |
| 3220.  | An | Schiller 25. October 1795                    | 316          |
| 3221.  | An | Schiller 28. October 1795                    | 317          |
| 3222.  |    | Caroline Berber 28 October 1795              | 212          |

| •              | Inhalt. x111                                         |  |
|----------------|------------------------------------------------------|--|
|                | Scite                                                |  |
|                | An Caroline Herber 30. October 1795 318              |  |
| 32 <b>24</b> . | 5                                                    |  |
| 32 <b>2</b> 5. |                                                      |  |
|                | An Kirms 3. oder 4. November 1795 325                |  |
|                | An August Wilhelm Iffland 4. November 1795 . 325     |  |
|                | An Christiane Bulpius 9. November 1795 326           |  |
|                | An J. H. Meyer 16. November 1795 326                 |  |
|                | An Charlotte v. Kalb etwa 18. November 1795 . 332    |  |
| 3231.          | ····                                                 |  |
| 3232.          |                                                      |  |
|                | An Gottlieb Pflug 23. November 1795 337              |  |
|                | An Schiller 25. Rovember 1795                        |  |
|                | An Schiller 29. November 1795                        |  |
|                | An Frau v. Koppenfels Anfang November 1795 . 340     |  |
|                | An Amalie v. Boß 3. December 1795 341                |  |
| 3238.          |                                                      |  |
|                | An Lichtenberg 7. December 1795 345                  |  |
|                | An Schiller 9. December 1795 346                     |  |
|                | An Schiller 15. December 1795 347                    |  |
| 3242.          | An Schiller 17. December 1795 349                    |  |
|                | An J. F. Reichardt 21. December 1795 350             |  |
| *3244.         | An den Prinzen August v. Gotha 21. December 1795 351 |  |
| 32 <b>4</b> 5. | An Schiller 23. December 1795 352                    |  |
| 3246.          | An Schiller 26. December 1795 354                    |  |
| 3247.          | An Schiller 30. December 1795 356                    |  |
| *3248.         | An Ende December 1795 358                            |  |
| *3249.         | An J. H. Meyer 30. December 1795 359                 |  |
|                | <del></del>                                          |  |
| Lesarti        | en                                                   |  |
| Roftser        | ıbungen 429                                          |  |

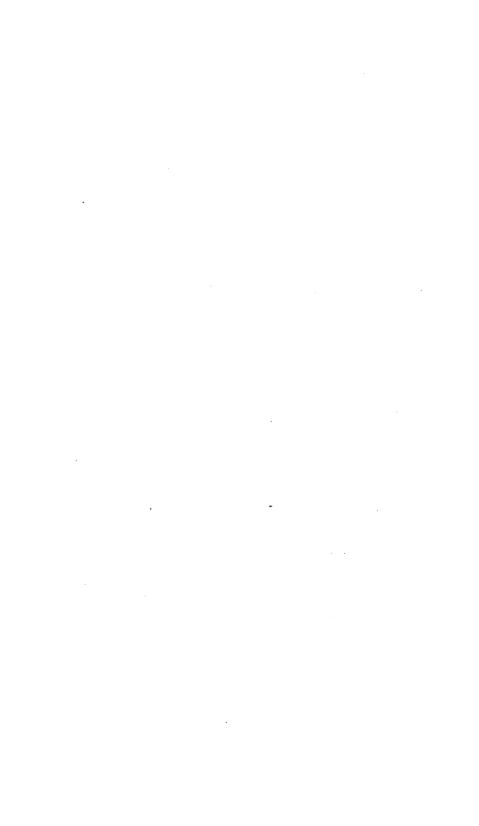

### An Chriftiane Bulpius.

Es ist gar zu nichts nüte daß man sich von denen entfernt die man liebt, die Zeit geht hin und man findet keinen Erfat. Wir find in Gotha angelangt und ich bencke balb wieder weg zu gehen ich habe 5 niraends Rube. Meher wird dir erzählen wie ich gleich in Erfurth bin von Wanzen gequält worden und wie ich mich auch hier vor der Nacht fürchtete. Da sind die Zimmerleute besser die doch nur Morgends pochen. Ich bin aber wohl und hoffe es foll 10 mir noch wohler werden wenn ich erst einmal Eisenach im Rücken habe. Bon hier schicke ich dir nichts als den schönften Gruß und die Verficherung daß ich dich fehr liebe. Von Frankfurt foll aber bald das zier= lichste Arämchen ankommen. Lebe wohl, liebe mich 15 halte alles gut in Ordnung und kuffe den Kleinen. **%**. Gotha d. 9. Aug. 1792.

. 9. aug. 1792.

2930.

An Chriftiane Bulpius.

[Frankfurt, 12. August.]

Ich melbe dir, meine Liebe, daß ich heute Nach= mittage glücklich hier angekommen bin, daß es in Goethes Werte. IV. Abih. 10. Bb. meinem Hause ganz ruhig ist und daß ich nur wünschte du wärest beh mir du würdest es recht artig sinden. Meine Mutter ist in Gesellschaft gegangen, ich sollte auch mit, mache es aber hier wie dort und bin am liebsten zu Hause. Nun wird zuerst an dein Zettel= 5 chen gedacht und für das Krämchen gesorgt. Lebe wohl, küsse den Kleinen und schreibe mir was er macht und wenn ihr von Jena zurücksehrt. Lebe wohl ich bin immer beh euch.

Wende um!

10

20

Meine Mutter hat mir einen sehr schönen Rock und Carako für dich geschenckt, den ich dir sogleich mit schicke, denn ich kann dir wie du weißt nichts zurück= halten. Daben liegen Zwirn Bänder wie du sie ver= langtest. Das andre kommt nach und nach. Lebe wohl! meine liebste.

NB. es sind fünf Blätter zum Rock und ein Blat zum Carako von dem die grünen Streischen abgeschnitten und aufgarnirt werden. Wenn du dirs machen lässest; so frage jemand der es versteht.

Adieu! fuffe den Rleinen.

Wie wär es wenn du dir den Rock und das Caracko auf deine nächsten Umstände machen Ließest, es ist ja Zeug genug, du kannsts immer enger machen Lassen. Ich schickte dir noch einen großen Schaal und 25 da wärst du in der Krabskrälligkeit recht gepuzt.

#### 2931.

#### Un 3. G. Berber.

Guern lieben Brief, meine Beften, erhalte ich in Frankfurt, wo ich gestern Abend angekommen bin. Dieses Blatt wird Euch also noch in Aachen treffen, da Ihr bis den 20. zu bleiben gedenkt. Ich hoffe bis zu Ende des Monats hier zu sein und nur dann und wann kleine Excursionen zu machen. Wegen Eurer Reise wage ich nichts zu sagen noch zu bestimmen. So lieb mirs wäre, Euch zu sehen, so darf ich Euch doch nicht rusen, da besonders die Düsseldorser Gallerie Herdern so nah ist, und ihm eine Unterhaltung geben wird, die er auf dem übrigen Wege nicht findet.

Ich bin hier in alten Ideen zerstreut, und gebe lieber auf, Euch zu sehen; denn weggehen kann ich nicht und werde Coblenz schwerlich sehn. Ich gehe wahrscheinlich auf Trier oder auf Zweibrücken; wer weiß, wo sie sich in vier Wochen herumtummeln wersen! Lebet also und reiset wohl, grüßet Jacobi. Ich schreibe ihm heute. Schreibet mir doch auch noch ein Wort, eh Ihr von Aachen geht. Ich wünsche recht herzlich, daß das Wasser den gewünschten Effect thue. Lebet wohl und liebt mich.

Frankfurt den 13. August 1792.

#### Un R. B. Nacobi.

In Frankfurt finde ich das Duplicat ober eigent= lich das Original des Briefs den ich noch in W. ab= schriftlich erhielt und dancke dir. Ich werde nun, da der Schauplag des Krieges vorwärts rückt, den schönen Rhein nicht sehen noch dir näher rücken so sehr ich cs 5 auch gewünscht hätte. Doch gebe ich die Hoffnung nicht auf bich zu sehen, ba mir Berders melben daß bu aufs neue von Schloffern eingeladen bift. Wahr= scheinlich bleibe ich bif zu Eude des Monats hier, in wenigen Tagen kann ich Rachricht von dir haben ob 10 bu nach Carlsruh gehft? Ob ich dir in Manna begegnen foll? Oder ob du gar hierher magft? Wenig= ftens find wir einander so viel näher. Umgefehen habe ich mich noch nicht. Du kannst dencken daß es mir wunderbar zu Muthe ist. Lebe wohl grüße deine 15 liebe Schwestern und laß mich bald von dir wissen. **&**.

Frankfurt, d. 13. Aug. 1792.

#### 2933.

# Un F. S. Jacobi.

Ich kann dir nur mit Einem Worte fagen daß ich Montags den 20ten hier ab und grade zur Armee Also Herders nicht sehe wenn sie hier durch= 20 kommen. Sag es ihnen denn sie find gewiß noch in

deiner Nähe. Lebe wohl. Liebe mich. Du hörft mehr von mir fobalb ich einen Moment Ruhe habe.

Frankfurt d. 16. Aug. 1792.

**&**.

#### 2934.

#### Un Chriftiane Bulpius.

Frankfurt d. 17. Aug. 1792.

Heine, und schreibe dir nun auch um dir wieder ein= mal zu sagen daß ich dich recht lieb habe und daß du mir an allen Enden und Ecken sehlst.

Meine Mutter habe ich wohl angetroffen und ver10 gnügt und meine Freunde haben mich alle gar freundLich empfangen. Es giebt hier mancherlen zu sehen
und ich bin diese Tage immer auf den Beinen geblieben. Meine erste Sorge war das Judenkrämchen
das morgen eingepackt und die nächste Woche abge15 schickt wird. Wenn es ankommt wirst du einen großen
Festtag sehern, denn so etwas hast du noch nicht erLebt. Hebe nur alles wohl auf, denn einen solchen
Schaz sindet man nicht alle Tage.

Lebe wohl. Grüße Herrn Meyer und küffe den Meinen. Sag ihm der Vater komme bald wieder. Gedencke mein. Bringe das Hauß hübsch in Ordnung und schreibe mir von Zeit zu Zeit.

#### Un F. S. Jacobi.

Du haft einen Brief von mir vom gestrigen Dato, aus dem du fiehft wie es mit mir fteht. Ich gehe Montags den 20ten nach Mahnz und von da gleich wieder zur Armee. Gegen mein mütterlich Sauß, Bette, Ruche und Reller wird Belt und Marquetenteren 5 übel abstechen, besonders da mir weder am Todte der Ariftocratischen noch Democratischen Günder im min= beften etwas gelegen ift. Meine alten Freunde und meine zunehmende Baterftadt habe ich mit Freuden gesehen, nur kann es nicht fehlen daß man nicht in 10 allen Gesellschaften lange Weile habe, benn two zweh ober bren zusammenkommen, hört man gleich bas vierjährige Lied pro und contra wieder herab orgeln und nicht einmal mit Bariationen sondern das crude Thema. Defiwegen wünschte ich mich wieder zwischen 15 die Thüringer Sügel wo ich doch Sauß und Garten zuschließen kann. Und darum würde ich dir auch rathen zu Saufe zu bleiben, benn man reist doch wahrlich nicht um auf jeder Station einerlen zu fehen und zu hören. Wie es um Carlsruh ausfieht weiß 20 ich nicht, aber nach den Dispositionen scheint es un= möglich daß dorthin ein Teind tommen könne. Leider kommen die Zeitungen überall hin das find jest meine gefährlichften Teinde. Ich hoffte wenigstens einen Monat in diefer Gegend zu bleiben und da wäre ich 25

dir gern biß Mahnz ja Coblenz entgegen gegangen. Mein Kückzug wird später, wahrscheinlich in die schlimme Zeit fallen. Wie gern hätte ich dich gesehen dir Rechenschaft von meinem Haußhalten gegeben und neues Interesse angeknüpft.

Grüße deine lieben Schwestern, Grüße Herders die ich nun auch versehle und behalte mich lieb. Sobald ich auf französchem Grund und Boden angelangt bin schreibe ich dir.

10 Franckfurt d. 18. Aug. 1792.

3.

#### 2936.

### Un Chriftiane Bulpius.

Heute geh ich, liebe Kleine, von Franckfurt ab und nach Maynz. Ich muß dir nur sagen daß mirs recht wohl gegangen ist, nur daß ich zuviel habe essen und trincken müssen. Es wird mir aber noch besser schwecken wird. Das Judenkrämchen geht auch heute ab und wird nicht lange nach diesem Briese eintressen. Ich wünschen. Es hat mir recht viel Freude behm Einzugiehen. Es hat mir recht viel Freude behm Einzugiehen. Geben über alles wohl auf. Abieu mein liebes Kind. Äugelchen hat es gar nicht gesetzt. Behalte mich nur so lieb wie ich dich. Adieu grüße Herrn Mehern, küsse den Kleinen und schreibe mir bald.

Francfurt b. 21. Aug. 1792.

#### Un Chriftiane Bulpius.

Trier d. [25.] Aug. 1792.

Wo das Trier in der Welt liegt tannft du weder wiffen noch dir borftellen, das schlimmfte ift daß es weit von Weimar liegt und daß ich weit von dir ent= fernt bin. Es geht mir gang gut. 3ch habe meine 5 Mutter, meine alten Freunde wieder gesehen, bin durch schöne Gegenden gereist aber auch durch fehr garitige. und habe boge Wege und ftarce Donnerwetter ausgeftanden. Ich bin bier, ohngefähr noch eine Tagreise von der Armee, in einem alten Pfaffennest bas 10 in einer angenehmen Gegend liegt. Morgen gehe ich hier ab und werde wohl übermorgen im Lager febn. Sobald es möglich ift schreibe ich dir wieder. Du kannst um mich gang unbesorgt fenn. Ich hoffe bald meinen Rückweg anzutreten. Mein einziger Bunfc 15 ist dich und den Kleinen wiederzusehen, man weiß gar nicht was man hat wenn man zusammen ift. 3ch vermiffe dich fehr und liebe dich von Herzen. Das Judenkrämchen ift wohl angekommen und hat dir Freude gemacht. Wenn ich wiedertomme bringe ich 20 dir noch manches mit, ich wünsche recht bald. Lebe wohl. Gruge Mebern und fen mir ein rechter Saußfchat.

Adieu, lieber Engel, ich bin gang bein.

Un 3. S. Mener.

Trier d. 25. Aug. 1792.

Ich bleibe sehr Ihr Schuldner, denn biß jett hat fich noch nichts sinden wollen was uns taugte. Die deutsche Welt ist sehr leer an allem ächten. Doch wollen wir nicht ganz verzweislen. Hier steht noch der Kern eines alten römischen Mauerwercks der ganz tresslich ist. In der bekannten Art mit Ziegeln und Bruchsteinen wechsels weise zu mauern. Eine Form kann man nicht sogleich dem Gebäude ansehen es war aber manigfaltig und gewiß schön nach dem zu schließen was man noch sieht. Die gegenwärtige Welt geht bunt durch einander. Leben Sie recht wohl. Sehn Sie fleißig im Frieden und bereiten mir eine Stätte wenn ich wiederkehre. Adieu. Lieben Sie mich. Sorsten Sie sie für die Meinen.

(3).

2939.

Un 3. S. Meger.

Ich kann wohl sagen daß meine Existenz jest ganz antipodisch mit der Ihrigen ist, lassen Sie Sich aus dem inliegenden Briese sagen wie die Welt aussieht 20 in der ich lebe. Ich versolge im Geist Ihre Arbeiten und freue mich auf Ihren Regenbogen der mich wie den Noa nach der Sündsluth empfangen soll. Schicken Sie mir bald einen Brief und schreiben ein Wort. Durch Herrn Geh. Aff. R. Boigt erhalt ich ihn bald, in sieben Tagen kann er hier sehn.

d. 28. Aug. im Lager beh Longwy.

G.

#### 2940.

# An Chriftiane Bulpius.

b. 28. Aug. 1792.

Gestern bin ich im Lager ben dem Herzoge an= 5 gelangt habe ihn recht wohl und munter gefunden und schreibe dir in seinem Zelte mitten unter dem Geräusch der Menschen die an einer Seite Holz fällen und es an der andern verbrennen. Es ift fast an= haltender Regen, die Menschen werden weder Tag noch 10 Nacht trocken, und ich kann sehr zufrieden sehn daß ich in des Herzogs Schlafwagen eine Stelle gefunden habe wo ich die Nacht zubringe. Alle Lebensmittel find rar und theuer, alles rührt und regt sich um seine Existenz nur ein wenig leidlicher zu machen. 15 Daben find die Menschen meift munter und ziehen bald aus diesem bald aus jenem Borfalle einen Spaß. Gestern kamen zwey erbeutete Fahnen, himmelblau, rofenroth und weiß, einige Pferde, zwen Canonen und viele Flinten an, worüber man fogleich Regen und 20 Roth vergaß.

Schreibe mir gleich wenn du diesen Brief exhältst. Herr Meher ist so gut und giebt ihn Herrn Geh. Uss. R. Boigt. Ich kann in sieben Tagen beinen Brief haben. Schreibe mir wie es im Hauße aussieht, was der Kleine macht und ob das Judenkrämchen dir Freude gemacht hat?

Grüße Herrn Meher und Seibel. Es ist mir auf ber Reise ganz wohl gegangen. Von Trier hab ich bir geschrieben und du wirst wahrscheinlich den Brief schon haben.

Dieses schreibe ich bir auf französchem Grund und Boden nicht weit von Longwy das die Preußen 10 vor einigen Tagen eingenommen haben.

Seh meinetwegen unbesorgt, ich habe dich recht lieb und komme sobald als möglich wieder. Küfse den Kleinen an den ich oft dencke.

Auch an alles was um dich ift, an unfre ge= 15 pflanzten Kohlrüben und so weiter lebe wohl mein liebstes.

Œ.

#### 2941.

# An C. G. Boigt.

# [27. August.]

Durch gute und böse Wege, mit gutem und bösem Wetter bin ich endlich im Lager beh Longwh einige 20 Tage nach Übergabe dieser Festung angelangt. Man steht auf einem leimichten Boben und es regnet un= aushörlich. Alles schilt auf den Jupiter Pluvius daß auch er ein Jacobiner geworden.

Durchl. den Herzog habe ich wohl und munter ge= 25 funden, die Heiterkeit des Gemüths überträgt alle

äuffern Übel. Morgen bricht man wahrscheinlich auf und ich lerne den Feldzug nicht von der lustigen Seite kennen. Darauf wird denn auch gutes Wetter desto besser schmecken.

Ihren gefälligen Brief habe ich erhalten und dancke 5 für die Inlage. Durchl. der Herzog find mit dem was geschehen ist wohl zufrieden, das lassen Sie Ihre beste Belohnung sehn. Empsehlen Sie mich unsern gnädigsten Fürstinnen und allen Freunden, den Herrn Geheimen Räthen aufs beste.

Kommt unser guter Fürst glücklich aus diesem Feldzuge zurück, so wird es für ihn ein Gewinnst von Erinnerungen und guter Laune auf sein ganzes Leben sehn, wovon wir denn alle mitgenießen werden. Leben Sie recht wohl, und behalten mich in geneigtem An= 15 beneden.

b. 28. Aug.

Diesen meinen Geburtstag, den ich so manchmal in der Mitte vieler theilnehmenden Freunde gesehert, bringe ich diesmal in ziemlicher Entsernung hin. Noch 20 muß ich sagen daß mitten in Regen und Koth auch lustige Austritte passiren, wie gestern zwen National Fahnen, Canonen und viele Gewehre eingebracht wurzben welche von den Ebenschen Husaren nebst einigen Pferden waren erbeutet worden.

Wie theuer und rar alles ist können Sie dencken. Leben Sie recht wohl. Empsehlen Sie mich den Ihrigen besonders erlauben Sie daß Herr Meyer Ihnen

ein Briefchen zustelle und schicken Sie mir cs doch mit bem nächsten Packete, daß ich einige Nachricht von den meinigen erhalte.

> Der Ihrige G.

2942.

5

#### An Chriftiane Bulpius.

Du mußt, liebes Kind, bald wieder ein Briefchen von mir haben. Wir find schon weiter in Franckreich, das Lager steht ben Berdun. Die Stadt wollte fich nicht ergeben und ist gestern Nacht beschoken worden. 10 Es ist ein schrecklicher Anblick und man möchte sich nicht dencken daß man was liebes darin hätte. Heute wird fie sich ergeben und die Armee weiter gegen Baris aehen. Es geht alles so geschwind daß ich wahrschein= lich bald wieder bey dir bin. Es war recht aut daß 15 ich bald ging. Ich befinde mich recht wohl, ob mir gleich manche Bequemlichkeit und besonders mein Liebden fehlt. Behalte mich ja recht lieb, forge für Hauß und Garten, gruße Herrn Meyer, fuffe den Rleinen und if deine Kolrabi in Frieden. Um mich sen un= 20 beforgt. Leb wohl ich liebe dich herzlich. Aus Paris bringe ich dir ein Krämchen mit das noch besser als ein Judenkrämchen sehn soll. Lebe recht wohl. Im Lager vor Berdün d. 2. S. 1792.

#### Un Chriftiane Bulpius.

Wir stehen noch ben Berdun, werden aber wohl bald vorwärts gehen, ich befinde mich recht wohl und habe keine Zeit hypochondrisch zu sehn. Wäre es mög= lich daß ich dich um mich hätte; so wollte ich mirs nicht besser wünschen. Ich dencke immer an dich und 5 den Kleinen und besuche dich im Hauße und im Garten und dencke mir schon wie hübsch alles sehn wird wenn ich wieder komme. Du mußt mich aber nur lieb be= halten und nicht mit den Äugelchen zu verschwenderisch umgehen.

Eh wir hier abreisen wird ein Körbchen abgehen mit Liqueur und Zuckerwerck, davon genieße was mit Herrn Meher, das übrige hebe auf, ich schicke dir noch allerleh in die Haußhaltung. Wenn dieser Brief anstommt bist du vielleicht schon im vordern Quartier. 15 Richte nur alles wohl ein und bereite dich eine liebe kleine Köchinn zu werden. Es ist doch nichts besser als wenn man sich liebt und zusammen ist. Lebe recht wohl und bleibe mein. Ich habe dich recht herzslich lieb.

bey Berdün d. 8. Sept. 1792.

# 2944.

# An C. G. Boigt.

Daß die Armee nach dem Sprunge von Longwy nach Berdün wieder still steht um sich gleich einer Heuschrecke zu einem neuen Sprunge vorzubereiten wissen Sie und vielleicht ehe Sie diesen Brief erhalten sift der zwehte auch schon gethan. Es ist höchst interessant gegenwärtig zu sehn da wo nichts gleichgültiges geschehen darf. Den Ariegsgang unter einem so großen Feldherrn und die französche Nation zu gleicher Zeit näher kennen zu lernen giebt auch einem müssigen Zusschehen was geschehen wird und manchmal einen Seitenblick in die Karte zu thun giebt dem Geiste viel Beschäftigung. So viel ist zu sehen daß sich die Unternehmung in die Länge zieht. Das Unternehmen ist immer ungeheuer so groß auch die Mittel sind.

Wir wiffen ja wie schweer es seh auch mit vier Kunstzeugen das bisichen Wasser aus der Tiefe zu gewältigen.

Was Sie in unfern Bergwercks Geschäften be-20 schließen hat zum Boraus meinen ganzen Behsall, möchte ich nun hören daß einmal das Flöz ersuncken ist. Vielleicht trifts in die Spoche unsres Ginzugs in Baris.

Dürfte ich Sie wohl um eine freundschaftliche Be-25 mühung in einer häußlichen Angelegenheit bitten. In Franckfurt habe ich gefunden daß ich eine Summe Geldes daher ziehen und in Weimar anlegen könnte. Schon lange hatte ich Luft zu einem Gütchen, beson= ders zu dem Lobedaischen Griesheimischen. Es stand einmal auf dem Berkauf, die Interessenten haben sich aber wieder arrangirt. Könnte man nicht ersahren wie die Sache jetzt steht? und ob das Gut um einen leidlichen Preis zu haben wäre? Der Burgemeister Bohl steht wohl am nächsten in Connexion.

Je weiter man in der Welt herumkommt desto mehr sieht man daß der Mensch zur Leibeigenschaft ge= 10 bohren ist. Auch bin ich jetzt da ich meine Baterstadt wieder besucht habe aufs lebhafteste überzeugt worden daß dort für mich kein Wohnens und Bleibens ist. Haben Sie die Güte von dieser Sache und diesen Äuserungen niemanden zu sagen.

Eben wird gemeldet daß man morgen wieder marschirt. Die Franzosen stehen ganz nahe, wenn sie halten, so kann viel entschieden werden.

Leben Sie recht wohl. Bleiben Sie mir freundsschaftlich gesinnt. Empsehlen Sie mich den Ihrigen. 20 Der Herzog ist sehr wohl und munter. Ich besinde mich auch recht wohl.

Jardin Fontaine, vor den Thoren von Berdun. b. 10. Sept. 1792.

G. 25

Durchl. der Herzog hören daß ich Ihnen schreibe und besehlen mir: wegen der Jenaischen heimlich fortbaurenden Unruhen Ihnen aufzutragen: daß Sie doch

ja genaue Erkundigung fortsehen mögen um zu erfahren: wo und wie es hängt und wer diesenigen sind
die dieses Fieber unterhalten. Durchl. genehmigen
auch ein und andre baare Auslage wenn Sie nöthig
stinden sollten durch diese und sene Mittel der Wahrheit näher zu kommen. Die Folgen solcher Minen,
die mit unter von elenden Menschen gegraben werden,
sind so schlimm daß man nicht sleißig genug ihnen
gegen arbeiten kann.

Übrigens kann ich nochmals ben dieser Gelegenheit versichern daß Durchl. mit allem was geschehen ist vollkommen zufrieden sind.

# 2945.

# Un Chriftiane Bulpius.

Ich habe dir schon viele Briefchen geschrieben und weiß nicht wenn sie nach und nach beh dir ankommen 15 werden. Ich habe versäumt die Blätter zu numeriren und fange seht damit an. Du erfährst wieder daß ich mich wohl besinde, du weißt daß ich dich herzlich lieb habe. Wärst du nur seht beh mir! Es sind überall große breite Betten und du solltest dich nicht weißt daßen wie es manchmal zu Hauße geschieht. Uch! mein Liebchen! Es ist nichts besser als behsammen zu sehn. Wir wollen es uns immer sagen wenn wir uns wieder haben. Dencke nur! Wir sind so nah an Champagne und sinden kein gut Glas Wein. Auf

dem Frauenplan folls beffer werden, wenn nur erft mein Liebchen Küche und Keller beforgt.

Seh ja ein guter Hausschatz und bereite mir eine hübsche Wohnung. Sorge für das Bübchen und behalte mich lieb.

Behalte mich ja lieb! benn ich bin manchmal in Gedancken eisersüchtig und stelle mir vor: daß dir ein andrer besser gefallen könnte, weil ich viele Männer hübscher und angenehmer sinde als mich selbst. Das mußt du aber nicht sehen, sondern du mußt mich für 10 den besten halten weil ich dich ganz entsehlich lieb habe und mir ausser dir nichts gefällt. Ich träume oft von dir, allerlen konsuses Zeug, doch immer daß wir uns lieb haben. Und daben mag es bleiben.

Bey meiner Mutter hab ich zwey Unterbetten und 15 Küssen von Federn bestellt und noch allerley gute Sachen. Mache nur daß unser Häußchen recht ordent= lich wird, für das andre soll schon gesorgt werden. In Paris wirds allerley geben, in Francksurt giebts noch ein zweytes Judenkrämchen. Heute ist ein Körb= 20 chen mit Liqueur abgegangen und ein Päcktchen mit Zuckerwerck. Es soll immer was in die Haußhaltung kommen. Behalte mich nur lieb und seh ein treues Kind, das andre giebt sich. Solang ich dein Herz nicht hatte was half mir das übrige, jetzt da ichs habe 25 möcht ichs gern behalten. Dafür bin ich auch dein. Küsse das Kind, Grüße Meyern und liebe mich.

3m Lager ben Berdun. b. 10. Sept. 1792.

#### 2946.

# An Schnauß.

Durchl. der Herzog erhalten Ihren Brief, theuerfter und werthefter Herr College und Freund, als zum Aufbruch vom Lager ben Berdun zwar nicht geblasen aber doch komandirt wird und besehlen mir wenige Borte, wie es in procinctu möglich ist, sogleich zu antworten weil ein Courier in wenig Stunden abgeht.

Unser lieber Fürst, der wohl, munter, rüstig und in seinem militarischen Wesen recht zu Hause ist grüßt Sie herzlich und freut Sich daß Ihre Füße Sie so weit tragen und wünscht daß Sie munter und gutes Muths dem bevorstehenden Jubiläo entgegen gehen mögen. Er schäft Sie gewiß wie Sie es verdienen und nimmt lebhaften Antheil an Ihrem Wohlbesinden.

Morgen wird man Berbun im Rücken lassen und 15 den Wiederspänstigen näher auf den Leib rucken, um uns sehen wir unzählige weiße Cokarden und viele wenigstens werden mit gutem Willen und mit Freude des Herzens getragen.

Die unfinnigen Auftritte vom 3. Sept. in Paris werden Sie nun auch schon wissen, es wird immer toller und toller, daß zuletzt behde Parthehen die Mächte segnen werden die ihnen Ruh, es seh um welchen Preis, verschaffen werden.

Was das Reichs Contingent betrifft, so möchten 23 Sie, sagt unser Fürst, nur vorerst ruhig sehn. Die Pindarischen Oden des Grafen Görz möchten wohl unser kaltes und bedächtiges deutsches Reich nicht gleich in Flammen setzen. Es liegen in der Form noch Hindernisse genug die man diesem Andringen entgegen setzen kann.

Es wird Nacht, es regnet und ist eine unfreund= liche Zeit für alles, sogar fürs Schreiben an Freunde. Leben Sie recht wohl. Behalten Sie mich lieb. Em= psehlen Sie einen unwürdigen Collegen seinen Gönnern und glauben Sie daß ich mich herzlich freue Sie gesund 10 wieder zu sehen. Jardin Fontaine vor den Thoren von Berdun d. 10. Sept. 1792.

Goethe.

2947.

Un bie Bergogin Amalia.

Durchlauchtigste Fürstinn, gnädigste Frau,

Es ist bisher, Danck sen der Borsicht unsers großen Heersührers, alles so ordentlich gegangen, wir haben unsern Weg so ruhig und sicher zurückgelegt daß ich kaum einigen Unterschied empfand wenn ich im seinde lichen Lande von Ort zu Ort mich mitbewegte, es 20 war eben als wenn man in einer großen Suite von Weimar nach Eisenach führe. Alles ging so natürlich zu daß ich beh mir Entschuldigung genug fand Ew. Durchl. bisher noch nicht geschrieben zu haben.

Nunmehr aber da wir in das Land der Wunder scheinen gelangt zu sehn fühle ich mich gedrungen nicht von dem was vorben, sondern von dem was gegenwärtig ist einige Nachricht zu geben.

Des Königs Hauptquartier ist einige Stunden von Ste Menehould, einige Meilen von einer alten Verschanzung welche Attila auswersen ließ, und von dem Felde two dieser Hunnenkönig eine große Schlacht lieserte. Gine Chaussee der Kömer geht nahe hier vor-10 beh und das Schlachtseld von Sompy ist auch nicht tweit entsernt, und es scheint von jeher diese Gegend zum Schauplaz großer Begebenheiten bestimmt zu sehn.

Was uns davon noch mehr überzeugt ist die sonder15 bare Entdeckung daß hier die Cartetschen Kugeln auf
dem Felde wachsen, eine Erscheinung die uns sehr in
Verwirrung sehte als wir nach der Canonade vom
20 ten auf den Höhen mitten unter 12 und 24 pfündigen
Canonenkugeln viele kleinere fanden, die kein Artillerist
20 anerkennen wollte und die zuleht von dem Natursorscher
für Naturproduckte erklärt werden mußten. Ich habe
davon soviel aufgeladen daß ich meine Mineralogischen
Freunde damit werde versehen können, wodon ich
Herrn v. Knebel und Herrn Voigt Nachricht zu geben
25 bitte.

Ferner scheint die Natur diese Gegenden von Urzeiten her zu Schlachtfeldern bestimmt zu haben weil sie ihnen nicht den mindesten Reiz verliehen. Flache, nur mäßig fruchttragende Hügel und Flächen ziehen sich weit und breit an einander, kaum daß man einen Baum oder einen Busch sieht, da sich die Dörschen mit ihrem sparsamen Holze in die Gründe verstecken. Überhaupt habe ich für den ästethischen Sinn meines Muges wenig Genuß gehabt. Seit Trier habe ich nur allenfalls ein duhend Gegenstände gesehen die zur höchsten Noth zu solchen Landschaften taugten wie man sie ehmals aus Kürnberg zur Quaal der Anfänger in der Zeichenkunst erhielt.

Iwar ists möglich daß das höchst üble Wetter mir oft die Augen zugeschlossen, der Nebel manches sehenswürdige verdeckt hat. Denn es hat die böse Witterung uns mehr als alle andre Übel gepeinigt, ja manchmal der Verzweislung nahe gebracht, besonders 15 da sie uns meist auf dem Marsche und ben jeder wichtigen Unternehmung übersiel. Man schilt öffent= lich Jupitern einen Jakobiner ia einen sans culotte. (Welchen letzen Schimpfnahmen er umsomehr ver= dient, als er sich öfters in solcher Gestalt betreten 20 lassen und noch hie und da in essigie gleicherweise aufgestellt ist.)

Auch kann ich Ew. Durchl. nicht bergen daß Leute die tiefer sehen geradezu Wielanden die Schuld alles dieses Unheils geben, weil er den König der Könige 25 zum Demokraten gemacht und ihn von der Sache seiner Oheime, Bettern und Gevattern Lbden Lbden, wenigstens auf einige Zeit abgezogen.

Hören nun Ew. Durchl. nach allem diesen daß wir schon mehrere Wochen in der Nähe von Champagne, ja in Champagne hausen und herschen und doch noch keinen Tropfen leidlichen Weins getruncken haben, so werden Sie deutlich einsehen daß es hierherum nicht mit rechten Dingen zugehe und daß wir uns auf einem Boden besinden dem nicht recht zu trauen ist. Indessen ist das Zutrauen wie die Freundschaft keine Kunst zur Zeit wenn alles gelingt und glückt. Wenn es mißlich wird dann zeigt sich erst der Glaube der sich an dem erquickt und stärckt was er nicht sieht.

Da ich mein voriges Blat ansehe finde ich daß es mir ergangen ist wie jenem Töpser der einen Tops zu machen vornahm und dem der Thon unter den Hän-15 den zur Schüssel wurde. Ew. Durchl, werden mir das gewiß verzeihen da ich in einem Augenblick schreibe da wir selbst der Thon sind der geknätet wird ohne daß ein Mensch weis ob es ein Gefäß zu Ehren oder zu Unehren werden kann.

Das beste was mir übrigens in dieser Halbwüste, an welcher die alte Natur und die neue Kriegskunst um die Wette gearbeitet haben, zu sagen bleibt, ist: daß sich unser Fürst recht wohl besindet und daß er, wenn er gleich wie seine treuen Diener an Corpulenz ein wenig abgenommen, dennoch ja desto mehr an übrigem Wohlsehn sich besestigt fühlt. Er trägt mir auf ihn ben Ew. Durchl. zu entschuldigen daß er nicht selbst schreibt und seine herzliche Liebe versichert. Ich wollte weiter schreiben aber es muß gesiegelt und fortgeschickt werden und darüber sage ich nichts von allem was ich hätte sagen sollen.

Ew. Durchl.

Hauptquartier Hans d. 25. Sept. 1792. unterthänigster Goethe.

2948.

Un J. B. Meger.

b. 27. Sept.

Ihr Blättchen, I. Meher, vom 7. Sept. habe ich erst gestern erhalten und in dieser Zeit werden die Tüncher wohl vorgerückt sehn. Ich freue mich daß 10 das Camin wohl gerathen ist, denn es ist ein Haupt= stück und da wir keine edle Steine haben so ist die Form desto wichtiger.

Genießen Sie der Ruhe indeß ich leider mitten in der Unruhe stecke und wünschen Sie mit mir daß es 15 bald vorübergehen möge. Wir stehen nicht weit von Chaalons das wir vielleicht nie sehen werden.

2949.

Un Chriftiane Bulpius.

b. 27. Sept. 1792.

Dein Briefchen mit dem großen Dintenklecks habe ich erhalten und freue mich daß es dir und dem 20

Rleinen wohlgeht und daß du im Stillen der Bequemlichkeit und des Guten genießest wie ich dir es hinterlassen habe. Ich stelle mir vor wie du das Judenkrämchen in Stücken schneidest und verarbeitest. Die 5 schönen Spigen zerschneide nur nicht, denn es ist eben zu einer schönen Krause gerechnet. Wenn du ein braver Haußschaß bist so wirst du erst Freude haben wenn ich mit allerlen guten Sachen beladen wiederkomme. Ich hosse bald wieder in Francksurt zu sehn 10 und das ist alsdann als ob ich schon wieder beh dir wäre.

Wir erleben viel Beschwerlichkeiten, besonders leis den wir vom bösen Wetter. Davon werde ich mich in deinen Armen bald erhohlt haben. Recht wohl bin ich übrigens und munter. In meinem nächsten Brief kann ich dir vielleicht mehr sagen. Lebe wohl. Küsse den Kleinen und liebe mich und mache schön Ordnung wenn du nun hervorziehst. Adieu mein füßes liebes Kind.

(3).

#### 2950.

#### Un C. b. Anebel.

Dein Brief hat mich recht erfreut und ich eile dir nur ein Wort zu sagen da gleich wieder eine Gelegenheit geht. In diesen vier Wochen habe ich manches ersahren und dieses Musterstück von Feldzug 25 giebt mir auf viele Zeit zu dencken. Es ist mir sehr lieb daß ich das alles mit Augen gesehen habe und daß ich, wenn von dieser wichtigen Epoche die Rede ist sagen kann:

et quorum pars minima fui.

Wir find in einer fonderbaren Lage. Rach der 5 Einnahme von Berdun fand man daß die Frangofen die Foret d'Argonne befett und den Baf von Clermont auf Ste Menehould verrannt hatten. Man fuchte fie zu tourniren und mit Sulfe des General Clairfait vertrieb man fie von dem Boften von 10 Grandpre, die gange Armee ging über diesen Ort und jeste fich awijchen S. Menehould und Chalons. 213 man den Teind zu Geficht bekam ging eine gewaltige Canonade los, es war am 20ten, und da man end= lich genug hatte war alles still und ist nun schon 15 7 Tage ftill. Sogar die Vorposten schießen nicht mehr. Die Franzoßen stehen ohngefähr wie vorher und bon und kann man nur über Grandpre nach Berdun gelangen. Entsetliches Wetter, Mangel an Brod bas langfam nachkommt machen diesen Stillstand noch ver= 20 drieglicher. Man fängt an den Feind für etwas zu halten den man bighierher verachtete und (wie es zu gehen pflegt ben folden Übergängen) für mehr zu halten als recht ift.

In kurzem wird sich zeigen was man beschließt. 25 Es find nur wenig Wege aus dieser Lage zu kommen.

Der Herzog ift recht wohl, ich bin es auch, ob ich gleich täglich etwas von meinem Fette zusetze, wie

meine Besten und Röcke zeugen. Ich bin nach meiner Art im Stillen sleißig und dencke mir manches aus; in Opticis habe ich einige schöne Borschritte gethan.

5 Ich lese französche Schriftsteller die ich sonst nie würde gesehen haben und so nütze ich die Zeit so gut ich kann. Wäre es gut Wetter so wäre alles anders und man könnte manches versuchen und mehr Menschen sehen. So aber mag man Tage lang nicht aus dem Zelte. Die Gegend ist abscheulich.

Behalte mich lieb. Empfiel mich den Durchl. Herzoginnen und allen Freunden. Es freut mich sehr zu hören daß Herder wohl ist, um wenige Tage hätte ich ihn in Francksurt gesehen. Ich wünsche sehr bald wieder beh euch zu sehn, da aber unser Weg sehr parabolisch ist läßt sich die Bahn schwer berechnen.

Indessen mag meine Wohnung fertig werden und, wie sie Meyer einrichtet, ein Plätzen werden wo meine Freunde gern zusammen kommen. Lebe wohl. 20 Liebe mich. Im Lager beh Hans b. 27. Sept. 1792.

Inliegendes bitte an Durchl. die Herzoginn Mutter sodann an Prinz August zu befördern.

#### 2951.

# Un J. S. Meger.

Umgeben von allen Übeln des Kriegs sage ich Ihnen für Ihre Briefe Danck die ich nun alle und zur rechten Zeit erhalten habe, denn wenn fie gleich später ankamen, so trasen sie mich doch eben in einem Augenblick wo ich mich nach freundschaftlicher Untershaltung sehnte. Haben Sie Danck daß Sie dem sachten Gange der Tüncher folgen wollen, ich hoffe soch diesen Monat werden diese schnecken aus dem Hause kommen.

Halten Sie die Zeichnung der Base und Ihre Bemerckungen nur feste und lassen sich nicht mit jenen Menschen ein die nur wollen daß der Künstler pfusche 10 und noch dazu schlecht bezahlt werde und so an Leib und Seel verderbe.

Faciusens Kopf hat mich recht gefreut er ist nun auch von dieser Seite geborgen. Haben Sie die Güte ihn weiter zu leiten. Wäre es nicht möglich daß er 15 in Dresden noch eine Anleitung zum Cameenschneiden erhalten könnte? Wenn er auch noch einen Monat dort bleiben müßte. Er ist auf gutem Wege und wir könnten ihn alsdann in Weimar ausbilden und ihm Arbeit verschaffen.

Borstehendes schrieb ich den 10. Ockt. in Verdün, nun ist es der 15. geworden und ich bin in Luxen= burg, sehr zufrieden daß ich wenigstens dem Vater= lande soviel näher gerückt bin. Bald hoffe ich nach Trier zu gehen und Francksurt noch vor Ende des 25 Monates zu erreichen. Empsehlen Sie mich allen Freunden.

Was unser Hauß betrift so wollt ich Sie bitten fobald Frost zu befürchten ist nichts weiter mit tapeziren und mahlen zu unternehmen. Wir wollen diesen Winter mit allem zufrieden sehn. Da die Tüncher 5 so langsam gearbeitet haben wird wohl das Treppenhaus nicht ganz sertig werden, es hat aber nichts zu sagen.

Leben Sie recht wohl, genießen Sie ber Ruhe und lieben mich.

3.

### 2952.

10

# Un Chriftiane Bulpius.

Berdün b. 10. Octbr. 1792.

Deine Briefe hab ich nun alle, mein liebes Herz; das Packet das solange aufsenblieb hab ich auch erhalten und zwar in einem Augenblicke wo ich große 15 Langeweile hatte. Ich war recht vergnügt soviel von dir zu lesen.

Die Freude über das Judenkrämchen kann ich mir vorstellen. Ich mache mir Vorwürse daß ich nicht Spielsachen für den Kleinen eingepackt und den Sohn 20 über die Mutter vergessen habe, er soll nun auch was haben, entweder bring ichs mit oder schicke es voraus.

Du wirst nun wohl schon wissen daß es nicht nach Paris geht, daß wir auf dem Rückzuge sind. 25 Vielleicht bin ich wenn du diesen Brief erhältst schon wieder in Deutschland. Der Krieg geht nicht nach Wunsch, aber dein Wunsch wird erfüllt mich bald wieder nahe zu wissen.

Ich habe viel ausgestanden, aber meine Gesund= heit ist ganz fürtrefflich, es sehlt mir nicht das mindeste s und an Hypochondrie ist gar nicht zu dencken. Du wirst einen recht muntern Freund wieder kriegen.

Du haft wohl gethan mir nichts vom Übel des kleinen zu schreiben biß es vorben war. Ich wünsche euch bende bald wieder zu sehen und euch an mein 10 Herz zu drücken.

Wenn ich dir etwas schrieb das dich betrüben konnte so mußt du mir verzeihen. Deine Liebe ist mir so kostbar daß ich sehr unglücklich sehn würde sie zu verlieren, du mußt mir wohl ein Bischen 15 Eisersucht und Sorge vergeben.

Ich hoffe du bift nun in Helmershaußens Quartier, auf alle Fälle habe ich dem Herrn G. Aff. Rath ein Wort geschrieben. Ich hoffe biß ich komme soll die Treppe und der Haußplat auch fertig werden und alles 20 recht einladend und gemüthlich sehn. Es wird eine recht gute Zeit werden wenn wir uns wieder sehen.

In wenig Tagen hoffe ich dir wieder näher zu fenn und du erhältst wieder einen Brief. Run wirst du ja auch wieder in die Comödie gehen und die 25 Abende wenigstens eine kleine Lust haben.

Lebe wohl, füße den Kleinen und seh vergnügt in deinem Hauswesen.

Diesen Brief schreibe ich dir aus Berdun wo ich mich einmal wieder im trocknen beh einem Caminfeuer erquicke.

Venus ist sehr kranck und auch in der Stadt. 5 Das Wetter ist entsetzlich und der Koth überall abscheulich.

Gedencke mein und lebe wohl. Berdun b. 10. Octbr. 1792.

**%**.

Luxenburg b. 15. Octbr.

Wir mußten eilig aus Berdün und nun sind wir seit vorgestern in Luxenburg, in wenig Tagen geh ich nach Trier und bin wahrscheinlich vor Ende dieses Monats in Francksurt. So bald ich dort ankomme schreib ich dir.

Wie froh ich bin zurückzukehren kann ich dir nicht außbrücken, das Elend das wir ausgestanden haben läßt sich nicht beschreiben. Die Armee ist noch zurück, die Wege sind so ruinirt, das Wetter ist so entsehlich daß ich nicht weiß wie Menschen und Wagen aus Franckreich kommen wollen.

Wir wollen es uns recht wohl sehn lassen wenn wir nur erst wieder zusammen sind. Lebe recht wohl, liebe mich und küsse den Kleinen.

Schreibe mir nur nicht eher biß du einen Brief 25 aus Franckfurt erhältst. Es ist gar schön daß ich hoffen kann dir bald näher zu kommen.

Un C. G. Boigt.

Berdun b. 10. Octbr. 92.

Daß unser Kriegsstern rückgängig ist werden Sie wissen. Ihr Fragezeichen vor ? Chaalons war wohl angebracht, ich erhielt Ihren lieben Brief beh Dun auf unsrem Rückmarsche.

Es läßt sich viel über das alles sagen, es wird viel gesagt werden, und doch wird ein großer Theil dieser sonderbaren Geschichte ein Geheimniß bleiben. Bon den Hindernissen die durch Wittrung und Wege entstanden sind hat niemand einen Begriff als wer 10 mit gelitten hat. Wir haben in diesen sechs Wochen mehr Mühseligkeit, Noth, Sorge, Elend, Gesahr außegestanden und gesehen als in unserm ganzen Leben. Der Herzog ist recht wohl und ich habe mich auch gut gehalten.

Für Ihre Briefe dancke ich recht herzlich, sie haben mir in verdrüßlichen Stunden eine gute Unterhaltung gegeben, sie haben mich von dem Anteil der hinter=lassnen Freunde überzeugt, sie haben mir die Geschäffte die mich interessiren gegenwärtig gehalten. 20 Besonders hat mich der Ahndungs und Traumgeist unserer Freundinnen sehr gefreut und ich muß gestehen daß in Momenten wo soviel auf dem Spiele steht mancher selbst unter uns in dem Falle war von der Philosophie zum Glauben überzugehen. Der gemeine 25

Mann wenigstens konnte das üble Wetter nur einem frangoichen Daimon guichreiben.

Luxenburg b. 15. Octbr.

3ch hatte mich gang ruhig in Berdun niedergelaffen s und hoffte einige Tage auszuruhen, mich zu trocknen und die Krancken zu pflegen die ich mit mir hatte als wir auf einmal ausgeboten wurden und b. 11. früh Berdun verlaffen mußten. 3ch bedaure die unglucklichen Ginwohner wenn fie ohne Capitulation wieder 10 in die Sande der Batrioten tommen follten. Die Chauffee von Berdun hierher ift meift fo zu Grunde gerichtet, daß man nicht begreift wie Menschen und Wagen durchkommen wollen. Die Urmee ift noch aurück, fie wird fich aus Franckreich giehen, die Emi-15 grirten find meift ichon heraus und werden Deutsch= land wieder überschwemmen. Die Pringen waren in Arlon als ich burchging. Diefer Feldzug wird als eine ber unglücklichsten Unternehmungen in den Jahr= büchern der Welt eine traurige Geftalt machen.

20 Ich hoffe Ihnen balb von Franckfurt zu schreiben und mit mehr Ruhe und Fassung, ich hoffe bald beh Ihnen zu sehn und mich mit Ihnen wie sonst zu unterhalten. Zum Ilmenauer Flöz können wir uns Glück wünschen wenn auch gleich das Geschäft gleich= 25 sam von vorne angeht. Ich hätte kaum geglaubt daß wir diesen Punckt eher als die Preußen Paris erreichen sollten. Der Herzog ist nicht abgeneigt Titeln einrücken zu lassen, es war nur nicht möglich in biesen Momenten etwas bestimmteres zu vernehmen. Wir sind alle gewiß vor Wehnachten zu Hauße und da wird sich manches machen lassen.

Berzeihen Sie wenn ich so konfuses Richts vors bringe. Zetzt da ich einige Tage geruht habe fühle ich erst wie ich an Leib und Seele zerschlagen und zerstoßen bin.

Helmershaußen ist ja wohl ausgezogen und die 10 meinigen völlig im Besitze des Quartiers. Haben Sie die Güte Ihre Hand nicht abzuziehen. Ich hoffe zu Ende dieses Monats in Francksurt und in der Hälfte des nächsten in Weimar zu sehn.

Es wäre schön wenn es uns mit Lobeda remissirte. 15 Sie sollten Sich der ruhigen Wohnung oft genug mit mir freuen. Nach Empfang dieses Briefs schreiben Sie mir nicht eher diß Sie von Frankfurt einen ershalten. Empfehlen Sie mich den Jhrigen und Bohls. Erhalten Sie mir Ihre Freundschaft. Empfehlen Sie 20 mich den Herrn Geheimeräthen und gratuliren Herrn v. Fritsch zu der Ehre die sich sein Herr Sohn ersworben.

# Noch ein Wort!

Ich habe mit Betrübniß gesehen daß das Geheime 25 Conseil unbewunden diesen Krieg für einen Reichskrieg erklärt hat. Wir werden also auch mit der Heerde ins Verderben rennen — Europa braucht einen 30 jäh=

rigen Arieg um einzusehen was 1792 vernünftig ge-

#### 2954.

Un F. J. Bertuch.

[Luxemburg, 16. October.]

Da uns die Hoffnung mißglückt ift, Mlle Brossart die Penfion selbst zu bringen, so haben Sie ja wohl bie Güte das Nöthige zu besorgen, ich weiß nicht, ob Sie ihren Bunsch erfüllen können. In der Kürze kann ich Ihnen nichts Bessers sagen als: daß der Herzog vollkommen wohl und unbeschädigt aus diesem Feldzug zurückkehrt und nichts Bessers wünschen als: 10 es gehe Ihnen nie wie uns.

.

2955.

An Ratharina Glifabeth Goethe.

[Luxemburg, etwa 16. October.]

Keine Feder und keine Zunge kann das Elend der combinirten Armee beschreiben. — — — —

2956.

An J. G. und Caroline Berber.

Luxenburg d. 16. October 1792.

15 Aus der mehr hiftorischen und topographischen als allegorischen Rückseite werden Ew. Liebben zu erkennen

geruhen, was für Aspecten am Himmel und für Consjuncturen auf der Erde gegenwärtig merkwürdig sind. Ich wünsche, daß diese Effigiation zu heilsamen Bestrachtungen Anlaß geben möge. Ich für meine Persson singe den Lustigsten Psalm Davids dem Herrn, 5 daß er mich aus dem Schlamme erlöst hat, der mir bis an die Seele ging.

Wenn Ew. Liebben Gott für allerlei unerkannte Wohlthaten im Stillen danken, so vergessen Sie nicht, ihn zu preisen, daß er Sie und Ihre besten Freunde 10 außer Stand gesetzt hat, Thorheiten ins Große zu begehen.

Ich wünsche gute Folgen des Bades auf den Winter. Ich eile nach meinen mütterlichen Fleisch= töpfen, um dort wie von einem bösen Traum zu er= 15 wachen, der mich zwischen Koth und Noth, Mangel und Sorge, Gefahr und Qual, zwischen Trümmern, Leichen, Üsern und Scheishaufen gefangen hielt. Lebet wohl und haltet Euch für so glücklich als Ihr seid.

**G**. 20

2957.

An J. S. Meyer.

Trier d. 28. Octbr. 1792.

Wer sollte gedacht haben daß mir die Franzosen ben Kükzug versperren würden. Sie haben Mahnz und Francksurt wie Sie schon wissen werden. Coblenz nicht, das ist gerettet. Ich dachte zu Eude des Monats 25

in Frankfurt zu febn und muß nun hier abwarten wo es mit den Sachen hinaus will und wie ich meinen Rückweg anftellen kann. In acht Tagen wird fich vieles zeigen. Es ift nicht wahrscheinlich daß fie die 5 benden Orte halten wollen und können. Bielmehr daß fie bald zuruckgehen. Wo nicht, fo kann ich immer über Cobleng und Marpurg meinen Weg nach Saufe nehmen. Sagen Sie bas alles Ihrer fleinen Wirthinn und Nachbarinn. Behalten Sie mich lieb 10 und fenn Sie im Stillen fo fleißig als es gehen will, da ich in beständiger Unruhe und Zerstreuung lebe. Einige schöne Alterthümer habe ich hier gefunden, befonders in der Rahe ju Jgel ein romifches Grabmonument das mit allen feinen Auffähen 65 frang. 15 Tug hoch noch gang bafteht und die Basreliefs nur von der Witterung gelitten haben. Leben Sie wohl. 3ch schreibe bald wieder.

3.

#### 2958.

# Un Chriftiane Bulpius.

Cobleng d. 4. Nov. 92.

Mein schöner Plan dich bald wieder zu sehen ist auf einige Zeit verrückt. Ich bin glücklich in Coblenz angelangt, es ist eine prächtige Gegend und wir haben das schönste Wetter. Das alles kann mich aber nicht freuen weil ich von dir entsernt bin. Die Franzosen haben Francksurt noch besetzt und selbst der Weg durch Seffen ift nicht gang ficher. Ich muß hier acht Tage zusehen, vielleicht besuch ich indeffen Jatobi in Duffeldorf. - Denn ich möchte doch gerne meine Mutter sehen. Wahrscheinlich verlassen die Frangosen bald Franckfurt. Alsbann geh ich hin und bin bald ben 5 dir. Lebe indeff recht wohl. 3ch hoffe daß du nun eingezogen und in der Ordnung bift, daß die Treppe immer weiter rückt. Gebrauchet ja die Zeit die ich abwefend bin um fo viel fertig zu machen als die Wittrung erlaubt. Grüße Serrn Meyer. 3ch habe 10 mit unter lange Beit. Der Bergog ift hier angefommen, morgen fommt der König und in wenig Tagen ift die gange Urmee am Rein. Lebe wohl fuffe ben Kleinen. Schreibe mir nicht denn ich wüßte nicht zu fagen wohin. 15

(8).

#### 2959.

# Un 3. S. Meyer.

Düffeldorf b. 14. Rov. 1792.

Aus dem wilden Kriegswesen bin ich in die ruhigen Wohnungen der Freundschaft gelangt. Seit acht Tagen besinde ich mich hier beh meinem Freunde 20 Jakobi und fange erst wieder an das Leben zu fühlen. Die Gallerie macht mir großes Vergnügen, wie sehr wünschte ich sie mit Ihnen zu sehen. Auch ist hier eine trefsliche Sammlung Zeichnungen italiänischer Meister die der ehemalige Direcktor Krahe in Kom 25

gesammelt hatte, zu einer Zeit wo noch etwas zu haben war. Ich hoffe Sie sind wohl und wenn das Wetter so schön ben Ihnen ist als hier, so wird ja wohl das Tünchen und Färben und Mahlen gut vors wärts gerückt sehn. Leben Sie recht wohl. Sobald ich über den Weg entschlossen bin trete ich meine Kückreise an und hoffe Sie bald zu sehen.

6.

### 2960.

# Un Chriftiane Bulpius.

Ich muß dir wieder fagen, mein Liebes Kind, wo 10 ich bin und wie mirs geht. Von Coblenz eilte ich nach Düffeldorf meinen alten Freund Jakobi zu bebesuchen, in dessen Umgange ich mich so wohl besinde als ich mich vor einem Monat übel besand. Er ist sehr schön eingerichtet und ist, mit den Seinigen, sehr 15 gut gegen mich.

Wegen meiner Rückreise bin ich in Verlegenheit. Sehnlichst verlange ich dich wieder zu sehen und bin noch immer wie von dir abgeschnitten. Frankfurt ist noch in den Händen der Franzosen, der Weg durch Sessen ist noch nicht sicher. Wenn es in acht Tagen nicht anders wird gehe ich durch Westphalen. Die übeln Wege sollen mich nicht abhalten wenn ich nur endlich einmal wieder beh dir sehn kann.

Ich hoffe daß du wohl bift, denn leider hab ich 20 lange nichts von dir gehört, ich dencke immer an dich

und an den Kleinen und stelle mir vor wie du dich immer artiger einrichtest, wie das Haus fertiger wird und wie hübsch es sehn wird wenn ich zu dir komme.

Seh vergnügt, mein liebes Kind, genieße der Ruhe, s indeß soviele tausend Menschen von Hauß und Hof und allen ihren Gütern vertrieben in der Welt herumirren und nicht wissen wohin. Küsse den Kleinen und liebe mich. Mein einziger Wunsch ist dich bald wieder zu besitzen. Antworte mir nicht, denn eh dein 10 Brief ankommen könnte bin ich schon hier weg. Sh ich abreise schreibe ich dir und melde dir wenn ich ben dir sehn kann.

Düffeldorf b. 14. Nov. 1792.

(3.

#### 2961.

#### Un C. G. Rorner.

Düffeldorf d. 14. Nov. 1792. 15

Nach ausgestandener Noth eines unglücklichen Feldzugs finde ich mich hier ben meinem alten Freunde Jacobi wie neu gebohren und fange erst wieder an gewahr zu werden daß ich ein Mensch bin.

Der Sohn meines Freundes, der mit Graf Stol= 20 berg aus Italien zurückfehrt, wird durch Dresden gehen, Sie erlauben daß ich Ihnen diesen braben jungen Mann empfehle. Der Vater wünscht daß er behliegenden Brief erhalten möge, den ich ihm zuzu=

ftellen bitte. Sie erfahren ja wohl gleich wenn Graf Stolberg ankommt.

Wie ich höre hat Facius viel gelernt, sobald ich nach Hause komme dancke ich Ihnen und trage meine 5 Schuld ab. Leben Sie recht wohl und grüßen die Lieben Jhrigen.

Goethe.

### 2962.

# Un F. S. Jacobi.

Als ich das schöne Gebäude deiner häuflichen Glückseligkeit verließ hat mich Moor, Moos, wilder 10 Wald, Winter Nacht und Regen fehr unfreundlich empfangen. In Duisburg fand ich Pleffing mit antediluvianischen Untersuchungen beschäftigt und hörte von Merrem einige recht gute Ideen über die Wiffenschaft die mir fo fehr am Bergen liegt. Die Berbundenen 15 hier haben mich freundlich aufgenommen und ich wünschte länger bleiben zu können, ob etwa die Auferbauung die in Bempelfort angefangen weiter fortsteigen möchte. Sehr glückliche Stunden habe ich hier genoßen und sage dir ein Lebe wohl eben da ich im 20 Begrif ftehe abzureisen. Meines Dancks und meiner Liebe und Anerkennung ber beinigen bift du gewiß. Das Bild was ich von dir und dem deinigen mitnehme ift unauslöschlich und die Reife unferer Freund= ichaft hat für mich die höchfte Gugigteit. Gruge mir 25 die lieben beinigen. Georgen hoffe ich noch zu treffen.

Lebet tausendmal wohl und begleitet mich mit frommen Wünschen auf der leidigen Fahrt nach der geliebten Heimat und erneuet mein Andencken ben allen Freunden.

Münfter d. 10. Dec. 1792.

**(**3,

5

#### 2963.

### Un F. B. Jacobi.

Wollte ich eine ruhige Stunde und die Stimmung abwarten die ich haben müßte um dir nach so vielem, von so vielem zu schreiben, so würdest du, wie so oft, noch manchen Posttag ohne Nachricht von mir bleiben. Nur soviel muß ich dir eiligst sagen: daß ich glücklich 10 obgleich mit vieler Beschwerlichseit endlich nach Haus gekommen bin, die Meinigen wohl und mein Haus aus dem rohsten eingerichtet gefunden habe. Tausend, immer neuen Danck sür das Gute das Ihr mir erzeigt. Montags schicke ich ein Packet ab mit einigen 15 Büchern. Dann vielleicht noch einige Worte.

Deinen Brief vom 9ten habe erhalten.

Lebe wohl grüße die Lieben die dich umgeben. Er= haltet mir eure Liebe.

28. d. 19. Dec. 1792.

**&**.

20

#### 2964.

An Ratharina Glifabeth Goethe.

Die Hoffnung Sie, geliebte Mutter, und meine werthen Franckfurter Freunde bald wiederzusehen ift

mir nunmehr verschwunden da mich die Umftände nötigten von Duffeldorf über Paderborn und Caffel nach Weimar zurückzukehren.

Bieviel Sorge habe ich bißher um Sie gehabt! 5 wie sehr die Lage bedauert in der sich meine Lands=
Leute besinden! Wie sehr habe ich aber auch das Betragen derselben unter so kritischen Umständen bewundert! Gewiß hätte mir nichts schmeichelhafter sehn können als die Anfrage: ob ich mich entschließen könne eine Kathsherrnstelle anzunehmen wenn das Loos mich träse? die in dem Augenblicke an mich gelangt da es vor Europa, ja vor der ganzen Welt eine Shre ist als Francksurter Bürger gebohren zu sehn.

Die Freunde meiner Jugend die ich immer zu 15 schähen so viele Ursache hatte, konnten mir kein schöneres Zeugniß Ihres fortdaurenden Andenckens geben als indem sie mich in dieser wichtigen Gpoche werth halten an der Verwaltung des gemeinen Wesens Theil zu nehmen.

3hr Brief, den ich mitten im Getümmel des Kriegs erhielt, heiterte mir traurige Stunden auf die ich zu durchleben hatte und ich konnte nach den Umständen die Hoffnung fassen in weniger Zeit meine geliebte Baterstadt wiederzusehen.

Da war es meine Absicht mündlich für die auß= gezeichnete Ehre zu dancken die man mir erwieß, zu= gleich aber die Lage in der ich mich gegenwärtig be= finde umständlich und aufrichtig vorzulegen. Bey der unwiderstehlichen Vorliebe die jeder wohlsdenckende für sein Vaterland empfindet, würde es mir eine schmerzliche Verläugnung sehn eine Stelle auszus schlagen die jeder Vürger mit Freuden übernimmt und besonders in der jetigen Zeit übernehmen soll, wenn s nicht an der andern Seite meine hießigen Verhältniße so glücklich und ich darf wohl sagen über mein Vers bienst günstig wären.

Des Herzogs Durchl. haben mich seit sovielen Jahren mit ausgezeichneter Gnade behandelt, ich bin ihnen so= 10 viel schuldig geworden daß es der größte Undanck sehn würde meinen Posten in einem Augenblicke zu verlassen da der Staat treuer Diener am meisten bedarf.

Dancken Sie also, ich bitte, auf das lebhafteste den würdigen Männern die so freundschaftliche Ge= 15 sinnungen gegen mich zeigen, versichern Sie solche meiner aufrichtigsten Erkänntlichkeit und suchen Sie mir ihr Zutrauen für die Zukunft zu erhalten.

Sobald es die Umftände einigermassen erlauben werde ich den Empsindungen meines Herzens Genüge 20 thun und mündlich und umständlich dasjenige vorslegen was in diesem Briese nur oberslächlich geschehen konnte. Möge alles was meinen werthen Landsleuten gegenwärtig Sorge macht weit entsernt bleiben und uns allen der wünschenswerthe Friede wieder er= 25 scheinen. Leben Sie wohl.

Weimar b. 24. Dec. 1792.

#### 2965.

# An F. H. Jacobi.

Ich dachte diese Wehnachtssehertage nach Jena zu gehen, Gutenhosen und Oberreit das Geld zu bringen, da mir der Plan sehlschlug schickt ich behdes durch einen Boten und hier sende ich die Quittung. Du wirst gestehen daß die Oberreitische ihre zweh Carolin werth ist, er soll auch noch sogleich eine Claster Holz haben damit sein kosmopolitischer Heerd bester leuchte, obgleich, wie du siehst, diese Art Jünger keiner äussern Hülfe bedürfen, sondern selbst immer hülfreich sind.

d. 31. Dee.

10

Dieses Blat liegt, nach edlem Herkommen, schon seit dem 25 ten auf dem Tische.

Nun dancke ich dir für den Brief vom 19ten und melde daß heute mit der fahrenden die 10 Exempl. 15 Schulatlas und Lehrbuch abgegangen find. Dabeh liegen in einer Rolle zweh Portraite zur günstigen Aufnahme. Die Globen folgen nächstens.

In dem kleinern Packet findest du Vico den neapolitanischen Politiker, viele Französche, einige Italiä= 20 nische Schauspiele. Andres soll nach und nach erscheinen. Grüße Lehnchen, Lottchen, Clärchen von Herzen. Auch Resselrode, Dohm, Gutenhosen, Heinse. Mögte doch dein Georg gesund ben dir eingetroffen sehn. Bon Marens Einrichtung nächstens. Grüße Hilbebrand und gebencket mein in der Versammlung. Bon Münster kann ich nur sagen daß ich dort sehr glücklich war und daß ich ohne meine übereilte Unmel= dung zu Hause noch einige Tage geblieben wäre. Lebe wohl. Die meinigen sind wohl, ich auch. Mein Bor= 5 hauß und meine Treppen sind gut gerathen, mein Hauß übrigens noch ziemlich unwohnbar. So baut man. Ein tausenbsaches Lebewohl.

Œ.

2966.

An C. G. Boigt.

Mit einem herzlichen Glückwunsch für Ihr Wohl 10 und das Wohl der Jhrigen kann ich Ihnen zum neuen Jahre nichts bessers senden als behliegenden Brief den ich so eben erhalte.

Erhalten Sie mir Ihre Freundschaft so wie die meinige Ihnen unveränderlich gewidmet bleibt. 15

b. 31. Dec. 1792.

Goethe.

2967.

An F. H. Jacobi.

28. d. 1. Febr. 1793.

Heute erhalte ich beinen Brief und schreibe dir einige Worte die ich schon diese Tage mit mir herum= 20 trage. Mit der montägigen Post geht ein Packet ab, mit allerleh wunderlichen Geburten des menschlichen

Beiftes die ich jum Theil beiner Bibliotheck einguverleiben bitte. Undre Wercke werden bereitet und folgen nach und nach. Ich laffe bir die Beichnungen topiren in denen Meher meine theoretischen Farben 5 Speculationen in Praxin zu feten anfing. u. f. w. Hierben ein kleiner Auffat eines Mannes von dem ich mir für beinen Sohn viel gutes verspreche. Über ben Jenaischen Aufenthalt empfängft du nächstens Nachricht. Biel Dand für die Mittheilung bes Briefes 10 der Bringeff. 3ch wünschte ich tame mir felbft fo harmonisch vor wie dieser schönen Seele und ware neugierig zu wiffen wie fie von mir dachte wenn wir ein Jahr zusammen gelebt hatten, in den erften Tagen ift und bleibt immer viel Schein. Ihr furger Um-15 gang ift mir fehr wohlthätig geworden und fie hat mir eine hergliche Neigung abgewonnen. Das fleine Gedicht, wie überhaupt alles was ich nach meiner Art borbrachte hat fie mit der beften Art aufgenommen, und mir ein unbegrängtes Bertrauen eingeflößt und 20 bewießen. Es freut mich daß dir und deinem Kreiße das fleine Gebicht wohlgefällt. Wir können nichts machen als was wir machen und der Benfall ift eine Gabe des Simmels.

Seit einigen Tagen habe ich gleichsam zum ersten= 25 mal im Plato gelesen und zwar das Gastmal, Phä= drus und die Apologie. Wie sonderbar mir dieser fürtrefsliche Mann vorkommt möcht ich dir erzählen, ich habe Herdern mit meiner Parentation zu lachen gemacht. Darnach ging mirs aber wie jener Saußfrau, die Rate gewesen war und ihres Mannes Tafel gegen eine Maus vertauschte, ich habe eine Arbeit unternommen die mich fehr attachirt, von der ich aber nichts fagen darf bif ich ein Brobchen schicke. In= 5 zwischen war ich oft euretwegen in Sorgen und freue mich daß nun Soffnung ift euch wo nicht ruhig doch ficher zu feben. Die Nachner Begebenheiten find albern genng. Leibet bein Sohn nicht ben diefen Sändeln? 3ch dancke dir für die Nachrichten die ich forgfältig 10 fortpflanzen werde. Sage mir manchmal ein Wort von beiner Lage und der Situation um bich ber! Dag ich Georgen nicht wie dich und die übrigen in beinem Saufe im Geifte kann wandlen feben thut mir leid. Gruße ihn und gedendet mein. Gewöhn= 15 lich wenn ich aufftehe besuch ich euch und sehe jedes in seiner Urt kommen und wesen. Ich bin wohl und glücklich, meine Kleine ift im Saufwesen gar forgfältig und thätig, mein Anabe ift munter und wächst, Meyer ift fleißig und wir halten ben bewußten Amor 20 recht fest zwischen uns. Meher arbeitet einige treff= liche Zeichnungen zu der neuen Quart Ausgabe von Wielands Wercken. Wenn die Blatte von des Alten Portrait fertig ift erhältst bu gleich einen Abdruck, ber bir um einiges beffer als ber robe Probedruck ge= 25 fallen wird. Im Gangen aber ift nicht zu läugnen was du tadelft. Unter uns gesagt liegt aber ber Wehler darin daß Lips nicht Zeit genug auf eine folche

Platte wenden kann. Denn es gehört viel Zeit con amore einen Gegenftand natürlich darzustellen, wenn man den Schein davon in kurzerer Zeit durch Manier allenfalls vorbilden kann.

- Sebe recht wohl und theile meine Grüße mit vollen händen aus, nicht so bedächtlich wie Klärchen die Frühstücke in häuschen neben einander legt, welches doch an ihr als einer klugen Jungfrau nicht zu tadlen ist.
- Tir Herrn Grafen Reffelrode leg ich Montags ein paar Bände von Alfieri beh. Lebet wohl, gedencket mein behm Morgen und Abendkuße. Lebt wohl.

3.

### 2968.

# Un F. S. Jacobi.

Du erhältst heute nur einen Etat für Magens nothwendigste Ausgaben. Ein Quartier ist genommen das nicht übel ist. Hierbeh einige poetische Späße. Nächstens mit 3 Globen noch einige andre Sachen. Die Sprihe kommt bald ich lasse sie mit einem Zu=20 bringer machen.

Lebe wohl. Gruße die beinen. Maxens Bette ift auch schon in meinem Hauße bereitet, er mag sich beh mir zum Schritte von Pempelfort nach Jena gewöhnen. Danck für beinen Brief und die Behlagen.

28. d. 22. Febr. 1793.

3.

Goethes Berfe. IV. Abth. 10. Bb.

# An J. F. v. Fritich.

# Ew. Erzell.

erlauben daß ich diefelben auf einen Mann aufmercksam mache, der sich seit einiger Zeit hier aufhält und der mir täglich verdächtiger vorkommt. Es ist der sogenannte Obrist-Pearce in Amerikanischen Diensten.

Er sucht unter ansehnlichen Bersprechungen junge Leute an sich zu locken. Der junge Wette, der sich mit zu den Künstlern zählt, hat von mir, zum Ent= zweck einer Aufnahme ein Attestat seiner Talente und seines Berhaltens begehrt und dieses veranlaßt mich 10 zu Gegenwärtigem.

Sollte es etwa gefällig sehn, den Peter im Baum= garten, mit welchem gedachter Pearce hierher auf dem Postwagen gereist und beh welchem er wohnt, durch irgend einen Subalternen vernehmen zu lassen, so 15 würden, wie ich vermuthe, dadurch einige Verhältnisse sogleich in's Licht gesetzt werden.

Ich empfehle mich Ew. Erzell. gnädigem Wohl= wollen und unterzeichne mich verehrend

Ew. Erzell.

**W.** 12. Mart. 1793. **Abends** 5. Uhr

----

gehorsamster Diener Goethe. 20

# Un F. S. Jacobi.

23. d. 17. Apr. 93.

Geftern frühe ist Max beh mir angelangt mübe genug und mit einem vom Stiefel gedrückten Fuße. Für das erste Bedürsniß ist ihm ein Canapee, und s für das letztere Übel ein Kräutersäckthen zu Hülse gekommen und heute ist er schon nach seiner Art ganz munter, ich habe den Lecktionskatalogus mit ihm durchsgegangen und seine Stunden vorläusig ausgezeichnet ihn mit einigen Büchern versorgt, so mag er sich ausstuhen und sich dann hier umsehen. Ist mirs möglich so bringe ich ihn selbst nach Jena, two nicht, soll er in gute Hände geliesert werden.

Denn ich bin schon wieder reisesertig und werde wenn sich Mahnz nicht kurz resolvirt, der Blokade 15 oder Belagerung behwohnen. Gegen Ende dieses Monats gehe ich hier ab. Hast du was an Max so schreibe ihm unter seiner Adresse, beh mir abzugeben. An mich schreibst du nun am sichersten nach Francksurt.

Ich bin im Packen eines Käftchens begriffen das wahrscheinlich Montags mit dem Postwagen abgeht. Es enthält wunderbare Dinge, nichts weniger als die Welt in triplo, eine unbekannte Monatsschrift welche vor zwölf Jahren ausgegeben wurde, das A.B. C. und A.B. A.B. der neuen Farbenlehre aufs Colorit angewandt, Bildniße berühmter Männer, Muster von

unterirdischen Schähen und f. w. wie folches alles zu großer Berwunderung der Pempelforter Bewohner nächstens ausgepackt werden wird. Es liegt auch etwas für die Fürstinn Gallizin beh.

Daß ihr aber zu meiner Aufführung in Münster 5
solche sonderbare Gesichter schneibet, daran erkenne ich die Losen Weltkinder die sich formalisiren wenn sich unser einer einmal in puris naturalibus seiner ansgebohrnen Tugend sehen läßt, oder nach dem schönen Gleichniße der Kirchenmutter Lehnchen die rechte Seite 10 der gewirckten Tapete an einem Festtage herauskehrt. Ihr werdet also künstig von eurem Unglauben und bösen Leumund ablassen, und Gott in seinen Gesichöpfen die gebührende Chre erzeigen.

Wie sehr ich dir und allen Freunden und Ver= 15 wandten über dem Rhein zu der Entsernung der Toll= Francken Glück wünsche kannst du dencken. Ich dancke dir für die Nachrichten die du mir von Zeit zu Zeit sendest, und wenn ich nicht oft schreibe, so weißt du wie es sich mit mir verhält. Der guten Herdern ist 20 auch so ein Brief überständig geworden weil der Ge= mahl zu schreiben unterließ.

Aus beinem Sohne Georg wird also bem Ansehn nach ein kleiner Despote werden. Ich freue mich daß er bald in solche Verhältniße kommt. Der Herzog 25 wird ihm gerne einen Titel geben, nur schreibe mir gelegentlich ob es gerade Regierungs=Rath sehn muß. Man hat ihn hier niemals als blosen Titel gegeben

und stellt sich vor daß er mit einer Wircklichkeit verknüpft sehn müsse, ob ich gleich gern gestehe nicht einzusehn warum die Regierung allein Ansprüche an Realität zu machen hat, da wir Cammer, Justiz, Hof, Sand, Commerzienräthe haben denen es an aller und jeder Wircklichkeit ermangelt.

Wegen des Papiers sollst du zunächst Nachricht haben. Es ist Schweizerpapier, wir ziehen es von Leipzig, ihr werdet es besser von Basel oder Franck-10 furt nehmen.

Lebe wohl und gruße alles zum Beften und schönften. Dohms empfiel mich zum Beften.

Von Franckfurt hörft du was von mir.

Frau von Guttenhofen bitte mit den schönften 15 Empfehlungen zu sagen daß ich Frau v. Ferette (so hört sich wenigstens der Nahme) hier einige Tage zu sehen das Glück gehabt, in deren Gesellschaft sich ihr Herr Sohn besunden.

Nun seh mir nochmals gegrüßt. Vielleicht noch 20 ein Wort ehe ich von hier abgehe. Liebe mich und gedencke mein in dem deinigen.

G.

# Inhalt diefer Sendung.

- 1. Ein Packet an Prinzeff Galizin zu gefälliger weiterer Beforgung.
  - 2. Die Welt in triplo für den billigen Preis von 4 rh. 20 gr. Sächfisch courant. wird in Rechnung gestellt.

- 3. Das Journal von Tiefurth, ift zwar nachher sehr geplündert worden, es sinden sich aber noch allerlen Originalspäße drin zu beliebiger Beherzigung.
- 4. Abelard und Eloife.
- 5. Eine Rolle. Darauf ein einzelner Wieland für 5 Ew. Liebden. Ein Wieland und Goethe an Herrn Hofr. Apel mit der besten Empsehlung.
- 6. Dreh farbige Zeichnungen, welche, weil sie eine weitläufige Auslegung erforderten, gar nicht ausgelegt werden. Die Absicht ist daß sie mögen 10
  wunderlich und lieblich anzuschauen sehn. Werden
  vor dem Sonnenlicht verwahrt.
- 7. Dreh Blätter Aqua tinta, eine alte Base, welche Durchl. die Herzoginn Mutter besitzt, vorstellend. Werchwürdig weil es die erste Base ist die ganz 15 genau in Kupfer gebracht worden, so daß man die Art und Weise des Alten Kunstwercks, die Tugens den und Mängel besselben, als sähe man das Original, daran unterscheiden kann. Wird mit einem Commentar bald ausgegeben.
- 8. Ein paar Silberkörner aus dem Ilmenauer Wercke zu Erneuerung des gewerckschaftlichen Zutrauens.
- 9. Ein Stahlsfiegel worauf die Medusa Strozzi kopirt. Herrn Grafen Reffelrode mit Empfehlung meines Andenckens zu überreichen.

2971.

Mn . .

Ew. Wohlgeb.

dancke vielmals für die von dem Fürsten von Dessau Ihnen übergebene und wohl beh mir angelangte Depeche. Ich wünsche gute Berrichtung und bitte mir 5 eine kleine Kommission zu besorgen.

Herrn Bieweg dem älteren sendete ich meist durch Herrn Hofr. Moriz einige poetische Aussätze für das deutsche Museum, worin sie auch gedruckt stehen. Ich erinnere mich daß von 4 Louis d'or Honorarium sür den Bogen die Rede war. Auch ließ ich Herrn Vieweg ersuchen eine kleine Post die ich an Herrn v. Cranach nach Craazen schuldig war an denselben abzutragen, ich vermuthe daß dieses geschehen ist. Wollten Sie die Güte haben mit Herrn Vieweg die Sache abzumachen und das mir etwa zukommende Geld an sich zu nehmen und Herrn V. bestens von mir zu grüßen. Leben Sie recht wohl und kommen gesund zurück.

28. d. 27. Apr. 1793.

Goethe.

2972.

Un F. S. Jacobi.

Du haft fehr wohl gethan, mein lieber, mich noch= mals mit einem Briefe heimzusuchen, ich befinde mich

20

noch hier und werde vielleicht noch eine Woche bleiben. Aus einer Gewohnheit mag ich mich gar nicht gerne entfernen und so giebts allerlen Borwand. Die Sprițe sollst du haben, ich will dir gleich meine einpacken lassen. Denn der Meister ist ein Zauderer besonders wenn von kleinen Sprițen die Rede ist an denen wenig verdient wird. Ich besorge daß man sie mit einem Fuhrmanne abgehen läßt.

Dein Wagen steht nun auch noch hier und ich weiß nicht wie ich ihn wegschaffen soll. Er ist gut 10 aber sehr schwer daß ich dren und vier Pferde zu nehmen genöthigt war. Sollte man ihn nicht lieber verkausen. Zwar über 50 rh. giebt man nicht dasür, ich habe mich schon erkundigt, sage mir deine Men= nung.

Mein Wägelchen steht noch in Coblenz wie mir Krahe schreibt. Ich wollte du ließest es kommen, denn es ist immer noch den Transport werth und dient dir wohl noch einmal dir einen Gast vom Halse zu schaffen. Sage mir auch darüber was du thun 20 willst.

Behliegende Note berichtet dich über das Schweizer Papier.

Max hat sich gleich recht gut gefunden, ich war einige Tage in Jena und habe mich über ihn gefreut. <sup>25</sup> In seinem Fache wird es ihm an guter Leitung und gründlichem Unterricht nicht sehlen.

Bon Francfurt fchreibe ich gleich.

Du kannst benden wie ich fleißig war. Reinicke ist fertig, in Zwölf Gesänge abgetheilt und wird etwa 4500 Hexameter betragen. Ich schicke dir bald wieder ein Stück. Ich unternahm die Arbeit um mich das bergangne Vierteljahr von der Betrachtung der Welthändel abzuziehen und es ist mir gelungen.

In meinen Natur Betrachtungen bin ich auch weiter gekommen.

Grüße alles. Bon Franckfurt schreibe ich und 10 sollt ich mercken daß das Kriegswesen gar zu wilden Einfluß auf mein zartes Herz äussert, so werde ich wohl den Rhein wieder hinunter schwimmen müssen um Lehnchens calmirender Hand mich zu unterwerfen.

Lebe wohl und liebe mich.

15 2B. d. 2. Man 93.

B.

Das Papier werbet ihr von Basel immediat oder wenigstens von Frankfurt zu ziehen haben.

#### 2973.

# Un C. b. Anebel.

Nur noch ein Wort zum Abschied. Möge dir die Cur in Gesellschaft der Musen recht wohl bekommen, 20 ich will suchen mitten im Getümmel recht fleißig zu sehn. Grüße Nachbar und Nachbarinn. Ich schicke von Zeit zu Zeit etwas. Meinen Kleinen empschl ich dir, er kommt, hoff ich, glücklich durch. Reinicken 58 Mai

muß ich mitnehmen. Die Correctur so eines Stücks ift eine Sache die sich nur nach und nach macht. Meher grüßt aufs beste. Lebe tausendmal wohl.

23. d. 11. Man 93.

G.

### 2974.

#### Un Rirms.

Der Herr Coadjutor hat sich für unser Schauspiel s jehr günftig erklärt und erlaubt jeht und künftig nach unsrer Convenienz entweder von Zeit zu Zeit oder in einer Folge in Ersurt spielen zu dürsen.

Ich habe mir ausgebeten daß Ew. Wohlgeb. sich unmittelbar an ihn wenden dürsen weil man durch 10 die dritte vierte Hand niemals weiß woran es manch= mal hie und da nicht fort will. Ich überlasse Ew. Wohlgeb. hievon Gebrauch zu machen und wünsche recht wohl zu leben.

Gotha d. 15. May 1793.

15

Goethe.

## 2975.

# Un F. S. Jacobi.

Eh ich von Weimar abging ift die Sprütze eingepackt und soll mit dem ersten Fuhrmann hierher abgehen und dann weiter zu dir eilen. Sie ist eingerichtet daß man unten den Zapfen ausziehen und 20 einen durchlöcherten Kupfernen Saugkolben einschrauben 1793, 59

fan den man alsdann ins Baffer reichen läßt und fort= plumpt, fo fannst du beinen ganzen Bach aussaugen.

Maxen ließ ich noch durch Götze besuchen eh ich abging er befindet sich wohl. Nächstens erhältst bu wunderliche Dinge, ich bin sehr fleißig. Hier ist alles still, aus dem Lager schreib ich dir, es geht nicht alles wie es sollte. Leb wohl grüße die deinen liebe mich.

Franckfurt d. 17. Man 93.

3.

2976.

Un F. J. Bertuch.

Ew. Wohlgeb.

übersende einen Brief der sich auf die Borelli'sche Büchersendung bezieht. Sie haben wohl die Güte die Fracht zu berichtigen und sich an die Bücher zu halten.

Zugleich bitte ich das bekannte Bild der Mutter15 gottes mit dem Kinde von Correggio's Composition
in ein Kästchen wohlgepackt, an mich zu senden. Ich
wünsche es mit einem ähnlichen das sich hier befindet
zu vergleichen.

Seit dreh Tagen hört man keinen Canonenschuß, 20 alles ift stille, obgleich die Vorbereitungen zur Belagerung immer starck fortgehen. Man vertröstet das Publikum von Woche zu Woche auf diese Tete.

Ich empfehle mich beftens. Frankfurt d. 21. May 93.

Goethe.

10

# Un F. S. Jacobi.

Dieses Blat sollte schon lange ben dir senn, ist aber durch Versehen diese Zeit herumspazirt und tritt nun seinen Weg zu dir an. Morgen gehe ich zur Armee und meine berühmte Geduld und Langmuth wird wie es scheint vor Mannt recht am Plate senn. 5

Ich befinde mich hier recht wohl. Sommerings Gegenwart ift mir sehr erfreulich und heilsam.

Lebe wohl. Hierben folgt ein Schauspiel bem ich guten Empfang wünsche. Gruße die beinen.

Frankfurt d. 26. May 1793.

(B. 10

Gieb das Luftspiel nicht aus der hand.

#### 2978.

# Un Chriftiane Bulpius.

b. 29. May 93.

Ich bin nun wieder, meine beste, im Lager angelangt und es sieht ein gut Theil besser aus als vor dem Jahre. Man muß nur alles gute und bequeme 15 was man zu Hauße verließ eine Zeitlang aus dem Sinne schlagen so kann es wohl angehen. Abwechslung giebt es genug und viel zu sehen und zu hören. Der Herzog ist recht wohl. Die Armee steht um eine große Stadt, über ein Paar Flüsse weg und man 20

schießt Tag und Nacht. Ich wollte du wärft ben mir, so möchte das andre hingehn. Ich war in ein Dorf recht schön einquartiert da haben mich die Wanzen wie gewöhnlich heraus gejagt. Run schlafe ich wieder im Zelte, angezogen, in einer Stroh Bucht und habe eine Decke die uns hoffe ich, bald wieder zusammen zudecken soll. Ich dencke viel an dich, küsse dich und den Kleinen in Gedancken.

Du wirst nun das zweyte Packet erhalten und 10 dich gefreut haben. In Francksurt steht noch das Bügeleisen, die Schue und Pantoffeln waren noch nicht fertig. Bald gehe ich wieder hinein und packe dir wieder ein Kästchen.

b. 31ten.

15 Seute Nacht find wir unfanft geweckt worden. Die Franzosen attakirten das Hauptquartier, ein Dorf ohngefähr eine halbe Stunde von uns. Das Feuer war sehr lebhaft sie wurden endlich zurückgetrieben.

Deiner Bitte eingebenck bin ich erft da es Tag 20 war und alles vorben hinunter geritten. Da lagen die armen Berwundeten und Todten und die Sonne ging hinter Mahnz sehr prächtig auf.

Behalte mich lieb, ich werde mich um deinetwillen schonen denn du bist mein liebstes auf der Welt. 25 Küffe den Kleinen. Ich hoffe wir sehen uns bald wieder. Ich schreibe dir von Zeit zu Zeit.

An C. G. Boigt.

Im Lager vor Manns b. 31. Man 93.

Kaum war ich einige Tage hier wo ich Durchl. den Herzog wohl und munter und alles artig ein= gerichtet fand, indem man die Zelten mit Lauben erweitert und ausgeschmückt, ein Speisezimmer gebaut, s Rüche und Reller eingegraben und die gange mili= tarische Haushaltung auf einen angenehmen und wie es schien dauerhaften Tuß gesetht hatte, als heute Nacht die Frangofen fich erfrechten auf das Sauptquartier Marienborn einen Ausfall zu thun und mir 10 alfo bas Schaufpiel eines Überfalls und einer nächtlichen fehr lebhaften Affaire gewährt ward. Der Weind drang big in das Dorf faft unangemeldet, es entstand ein lebhaftes Gefechte. Das Canonenfeuer von unfern Batterien, das Feuer bes fleinen Gewehrs 15 bauerte faft eine Stunde, mancher braver Rerl bugte fein Leben ein. Endlich brangte man fie nach ber Stadt gurudt. Es gelang ihnen nicht die brennlichen Materialien zu entzünden die fie mit gebracht hatten um das Dorf in Brand zu fteden. Es war ein 20 Unternehmen das fie wie es scheint lange im Sinne führten, ohne genaue Beschreibung oder Zeichnung bes Terrains läßt fich nichts umftändliches fagen.

Des Herzogs Regiment hat den Major Laviere und .. Mann verlohren, die Absicht des Feindes 25

scheint gewesen zu sehn den General Kalckreuth, den Prinzen Louis Ferdinand und einige andre Generale aufzuheben. Bielleicht auch nur das Dorf zu entzünden und die Leute zu necken. Es ist ein Coup der keine Folgen hat aber doch verdrieslich ist. Die Zeitungen werden mehr und weniger sagen.

Der Herzog ist abermals glücklich durchgekommen. Welche sonderbare Empfindung mir das war als ich wie es Tag wurde hinunter ritt und erwarten mußte, 10 wen ich dort nun todt oder verwundet fände!

Ich dancke für den gütigen Brief für die Nach= richten und Erinnerungen.

Wegen Titels wird der Herzog felbst schreiben. Er will lieber das Geld noch einmal zahlen.

- 5 Er ift gar sehr von Ihren Briesen erbaut und von Ihrer Geschäftigkeit zufrieden. Zum Soldaten ist er gebohren und wenn man ihn in diesem Elemente sieht verdenckt mans ihm nicht daß er da gerne ist wo er sich fühlt.
- Behalten Sie mich lieb und nehmen Sich der meinigen an wenn mir ein Unfall begegnen sollte.

Anstalten zur Belagerung sind für mich noch unsichtbar. Die Blocade kann sich sehr in die Länge ziehen. Die Situation der Franzosen in Absicht auf 25 Terrain ist sehr vortheilhaft und ihre offensive Desension gefährlich.

Un 3. G. Berber.

ben 2. Juni 93.

Daß ich mich wohl und, wie es die Umstände zu= lassen, vergnügt im Lager bei Marienborn befinde, habe ich durch Gegenwärtiges melden sollen. Das Interessanteste für uns ist, daß der Herzog sich wohl sbesindet; das Übrige geht und mag gehen, wie es in den Sternen geschrieben oder nicht geschrieben ist. Die Situation der Franzosen ist sehr vortheilhaft. Bon dem Übersall auf Marienborn liegt hier eine detaillirte Relation bei, die ich besonders Frankenbergen mitzu= 10 theilen bitte. Empsehlet mich auf allen Seiten und liebt mich.

(3.

Dein Packet hab' ich noch nicht übergeben, ich weiß nicht, warum. Ein Dämon hält mich ab. Die 15 Zerstreuung, Berwirrung, Inhumanität um uns ist zu groß. Vale et ama.

Ausfall ber Frangofen auf Marienborn.

Das Hauptquartier Marienborn liegt in der Mitte des Halbkreises von Lagern und Batterien, die am 20 linken User des Rheins oberhalb Mainz anfangen, die Stadt in der Entfernung ohngefähr einer Biertelstunde umgeben und unterhalb derselben sich wieder

an den Fluß anschließen. Die Capelle zum heiligen Kreuz, die Dörfer Weißenau, Hechtsheim, Marienborn, Dreys, Gunzenheim, Mombach, werden von dem Kreise entweder berührt oder liegen nicht weit von 5 demselben.

Die beiden Flügel bei Weißenau und Mombach wurden vom Anfang der Blokade an von den Franzosen öfters angegriffen und ersteres Dorf abgebrannt,
die Mitte hingegen blieb ohne Ansechtung; niemand
tonnte vermuthen, daß sie einen Ausfall dahin richten
würden, weil sie in Gesahr kamen, von allen Seiten
ins Gedränge zu gerathen, abgeschnitten zu werden,
ohne irgend etwas von Bedeutung auszurichten.

Unterdessen waren die Borposten um Bretzenheim 15 und Dahlheim, Orte, die vor Marienborn in einem Grunde liegen, der sich nach der Stadt zieht, immer an einander, und man behauptete Bretzenheim diesseits um so eisriger, als die Franzosen bei Zahlbach, einem Kloster nahe bei Dahlheim, eine Batterie errichtet 20 hatten und damit das Keld und die Chaussee bestrichen.

Gine Absicht, die man dem Feinde nicht zutraute, bewog ihn endlich zu einem Ausfall gegen das Hauptsquartier; sie wollten — so ist man durch die Gefangenen überzeugt — den General Kalkreuth, der in Marienborn, den Prinzen Ludwig, Ferdinands Sohn, der auf dem Chaussehause einige hundert Schritte vom Dorfe im Quartier lag, entweder gesangen fortsführen oder todt zurücklassen. Sie wählten die Nacht

66 Juni

vom 30. zum 31., zogen sich vielleicht 3000 Mann aus dem Zahlbacher Grunde über die Chaussee durch einige Gründe und durch das hohe Korn bis wieder an die Chaussee, passirten sie und eilten auf Marien= born los. Sie waren von Bauern aus der Nachbarschaft s geführt und nahmen ihren Weg durch die Patrouillen durch, die ein Umstand unausmerksam gemacht hatte.

Tags borber hatte man Bauern beordert, das hohe Getraide, bas gegen die Stadt zu fteht, in der Nacht abzumähen. 2113 biefe nach vollendeter Arbeit 10 guruckgingen, folgten ihnen die Frangofen. Ginige Patrouillen achteten bas Geräusch nicht, andre riefen fie an und hielten ihren undeutlichen Begenruf für Ungrisch. Genug fie drangen unentdeckt weit vor, und als man fie endlich extannte und nach ihnen 15 ichog, eilten fie nach Marienborn, erreichten bas Dorf, gegen ein Uhr, wo man forglos entweder schlief oder wachte. Sie ichoffen fogleich in die Säufer, wo fie Licht faben, drängten fich durch die Strafe, umringten ben Ort und das Klostergebäude, in welchem der 20 General lag. Die Berwirrung war groß, besonders da noch mehrere in Marienborn cantonnirten. Die Batterien feuerten, bas Infanterieregiment Wagner rückte vor, Lottum tam bergu, eine Escadron Bergog von Weimar, die hinter dem Orte lag, war bei der 25 Sand, die Sächfischen Sufaren besgleichen. Es ent= ftand ein verwirrtes Gefecht mit großer Lebhaftigfeit.

Indessen hörte man im ganzen Umkreis der blofirenden Läger das Fenern von falschen Attaquen, jeder ward auf sich aufmerksam gemacht und niemand wagte dem andern zu Hülfe zu kommen. Der abs nehmende Mond gab ein mäßiges Licht.

Der Herzog von Weimar führte den übrigen Theil seines Regiments, das eine Viertelstunde hinter Marienborn auf der Höhe campirte, hinzu. Die Regimenter Wagner und Lottum widerstanden dem so Feinde, und nach einem anderthalbstündigen Gesecht trieb man die Franzosen gegen die Stadt zurück. An Todten ließen sie 30 und etwa so viel Gesangene und Blessirte zurück. Sie haben, so viel man weiß, nur einige Artilleriepserde erbeutet. Der Verlust der so Breußen an Todten und Blessirten mag 90 Mann sein.

Major la Biere von Weimar, Rittmeister Boß, Generaladjutant, sind todt und einige Hauptleute der Anfanterie.

Gin unglücklicher Zufall vermehrte den dieffeitigen 20 Verlust; denn als sich die Feldwachen von Bretzenheim zu Anfang der Affaire auf Marienborn zurückziehen wollten, kamen sie unter die Franzosen und wurden zugleich mit ihnen von unsern Batterien beschossen. Als es Tag ward, sand man Pechkränze und dergleichen brennbare Materialien an mehreren Enden des Dorses; sie hatten die Absicht, wenn der Coup gelänge, zuletzt das Dors anzuzünden. Man erfuhr, daß sie zu gleicher Zeit versucht hatten, von 68 Juni

einer Rheininsel, an der Mainspiße, in der sie sich eingenistet haben, eine Brücke auf die nächste zu schlagen. Nunmehr ist das zweite Tressen näher an Marienborn herangezogen. Des Herzogs Regiment steht rechts Marienborn. Man weiß, daß beim Auß= 5 fall Nationaltruppen voran gingen, dann Linien=, dann wieder Nationaltruppen folgten. Es mag daher das Gerücht entstanden sein, als wären sie in drei Colonnen außgegangen.

Ein Brief des Herzogs an feine Frau Gemahlin 10 wird das, was ich fage, beftätigen, modificiren, auf= klären.

Dii meliora!

# 2981.

Un Chriftiane Bulpius.

3. Juni 93.

Dein Brief hat mich sehr gefreut, und die Rach= 15 richt daß ihr wohl seyd. Daß dir das Kleid gefallen hat kann ich dencken. Du hast nun auch einen großen seidnen Schaal mit dem du die pfuy Teuselchen zu= becken kannst. Wenn ich wieder nach Francksurt komme, will ich dir auch für etwas weises sorgen. 20 Küsse den Kleinen, grüße Weyern! mich betrübts daß er wieder kranck ist. Ich din recht wohl und wünsche bald wieder beh dir zu sehn. Lebe wohl. Behalte mich lieb und schreibe bald. Vor Maynz im Lager.

Wir haben kalt Wetter gehabt, Gewitter und Regen. Heut war ein sehr schöner Tag. Es sehlt an nichts und es ift viel luftiger als vor dem Jahre.

Die Gegend ist gar schön. Leider wird viel ver-5 wüstet. Lebe wohl ich freue mich auf die guten Stunden die auch wieder kommen werden.

### 2982.

# Un Rirms.

Es ist mir angenehm zu hören daß Sie sich wohl befinden und daß alles beh dem Theater in seiner Ordnung fortgeht, man muß auch für den Sommer 10 das beste hoffen.

Beränderungen wünschte ich ohne dringende Ursfachen nicht sobald und was Krügern betrifft; so kann ich mich nach dem was vorgegangen nicht sogleich entschließen ihn wieder anzunehmen. Unser Theater ist seiner Bersassung nach ein respecttabel Institut und ich wünschte nicht daß unruhige Köpse es für einen Taubenschlag ansähen wo man nur aus und einscliegen kann wie es beliebt. Schreiben Sie mir von Zeit zu Zeit wie es geht. Zur Übergabe von Wahnz ist noch keine Hoffnung und eine Belagrung wenn sie auch noch unternommen wird eine langweilige und böse Sache. Unser gnädigster Herr sind wohl und munter. Leben Sie recht wohl.

Lager ben Marienborn d. 4. Jun. 1793.

Goethe.

# Un F. S. Jacobi.

Lager ben Marienborn b. 5. Jun. 93.

Seit 10 Tagen bin ich hier und habe gleich den Ausfall der Franzen auf das Hauptquartier erlebt, der merckwürdig genug ist und von dem ich eine Relation behlege, es ließ sich noch vieles sagen das 5 nicht gut zu schreiben ist.

Ich finde mich recht glücklich in diesem Momente hier zu sehn und Geduld und Ruhe mitten in dem unternehmenden Getümmel zu lernen. Es müßte sonderbar zu gehen, wenn Mahnz sich auf die Blockade 10 ergäbe, die eigentliche Belagerung braucht acht Wochen, wie man sagt, und da muß alles gehen wie es soll. Sobald sie angeht schreib ich dir, auch erfährst du das gleich durch die Zeitungen.

Wenn die Franzoßen hartnäckig find ftehen wir 15 Ende Augusts noch hier.

Kein Tag ober Nacht geht ruhig vorüber. Heute vor Tages Unbruch war eine gewaltige Canonade an der Rheinspiße und beh Costheim. Man weiß noch nicht was es gegeben hat.

20

Das Wetter ift schön die Nächte höchst lieblich. Ich sehe die Sonne öfter als in meinem ganzen Leben aufgehen.

Der Herzog ift wohl. Er grüßt dich und wird Georgen ben Regierungs Rath ertheilen. Schreibe 25

dem Herzog ein artiges Wort darüber. Das Decret will ich beforgen.

Erst war ich in einem Dorfe machte mich aber bald heraus und campire nun.

Muf dieser Seite hab ich mich umgesehen und werde nun auch zu den Sachsen und Hessen gehen. Bielleicht einige Tage nach den Bädern.

In Gedancken arbeite ich indeffen an meinen Lieblings Betrachtungen. Schreibe auch manches.

3n Franckfurt war ich mit Sömmering sehr vergnügt. Lebe wohl.

Wenn du mir schreibst adressire beinen Brief nur ins Lager ben Marienborn.

Gruße die beinigen und behalte mich lieb.

15

2983 a An F. J. Bertuck xvIII, 48

Un Chriftiane Bulpius.

Im Lager beh Marienborn. d. 7 Jun. 93. Mit jeder Gelegenheit schreibe ich dir ein Wort. Du must nun schon viel Brieschen von mir haben.

Nicht wahr das Kleid und der Schaal waren 20 schön? Ich wünsche dir schönes Wetter daß du es oft anziehen kannst. Meine Mutter hat mir noch ein schönes Tischzeug mit zwölf Servietten geschenckt das kommt auch bald an, und sonst wird noch allerleh gekrabselt.

36 bin recht wohl und wünsche mir fein beffer

Leben wenn du nur in ber Rabe warft. Das Wetter ift ichon.

Waren gewiffe Umftande nicht du mußteft mich besuchen. Wir muffen uns gedulden und hoffen daß wir uns bald wieder sehen.

Richte die Haußhaltung ein wie du es recht hältst und behalte auch die Magd da fie nötig ist und du mit ihr zufrieden bist.

Ruffe ben tleinen und lebe recht wohl.

Ben Mannz

d. 7. Jun.

93.

B.

2985.

Un F. S. Jacobi.

Im Lager beh Marienborn vor Mahnz d. 7. Juni 93.

Dein lieber Brief trift mich hier und giebt mir 15 einen guten Morgen eben als ich mich von meinem Strohlager erhebe und die freundlichste Sonne in mein Zelt scheint. Ich schreibe gleich wieder und wünsche euch Glück zu dem schönen Frühling in Pempelsort, da wir indeß zwischen zerrissnen Wein= 20 stöcken, auf zertretnen, zu früh abgemähten Ühren uns herumtummeln, stündlich den Tod unstrer Freunde und Bekannten erwarten und ohne Aussicht was es werden könne von einem Tage zum andern leben. Das Wetter ist sehr schön, die Tage heiß, die Nächte 25

himmlisch. Das werdet ihr auch so haben und den lieben Frieden dazu, den euch ein guter Geist erhalte und ihn auch dieser Gegend wiedergebe.

Der Benfall ben bu meinem Burgergeneral 5 giebst ift mir viel werth. So ein alter Bracktikus ich bin, weiß ich doch nicht immer was ich mache, und diegmal besonders war es ein gefährliches Unternehmen. Ben ber Borftellung nimmt fich bas Studchen fehr gut aus. Da du die borhergehenden Stücke 10 nicht kennft muß ich dir Auskunft geben. benden Billets find ein Nachspiel nach dem französchen, von einem der sich Anton Wall nennt, ich weiß nicht ob er fo heißt. Darin fpielen Rofe, Burge, Schnaps. Derfelbe Autor fchrieb eine Fort-15 fetung ber Stammbaum in welcher zu genannten Bersonen der alte Martin hinzukommt. Da nun biefe Stücke, besonders das erfte, ziemlich beliebt find und die Characttere schon bekannt, ich auch keine Exposition brauchte, so nahm ich die Figuren als 20 Masten, und that noch den Richter und den Edelmann hingu, hielt mich aber fo daß das Stück auch ohne die borigen bestehen fann.

Die farbigen Zeichnungen find alle dreh Copien nach Meher von einem jungen Künftler Nahmens Sornh der sich besonders auf die Landschaften legt. Die Mädchen mit dem Korbe sind Mehers Erfindung. Der Raub der Leucippiden nach einem alten Basrelief nur daß sich dort die Mädchen nicht ansassen und dadurch gewiffermaßen ganz neu. Leider daß der Krieg auch meinen kleinen Kunstkreis stört, den ich so artig in Bewegung sehe und an dem ich so lange arbeite.

Den zweiten Gesang Reinickens sende ich wohl, auch, wenn ich meine Faulheit überwinden kann eine 5 Elegie. Wenn du jenes Gedicht im Ganzen sehen wirst, hoff ich soll es dir Freude machen. Ich sollte nur zu euch schiffen, so könnt ich es in den gewöhn= lichen Betstunden vortragen. Wenn nur ein Rhein durch Westphalen nach Thüringen slösse.

Schreibe mir balbe, nur grade hierher und beforge die Einlage mit meiner schönsten Empfehlung. Grüße die deinigen. Liebt mich.

3.

#### 2986.

# Un 3. G. und Caroline Berber.

Eure Briefe, meine Lieben, mit dem zweiten Theile 15 kamen eben an, als ich den ersten übergeben mochte. Der Herzog dankt und grüßt. Nach dem letzten Überfall und veränderten Lager haben wir uns wieder angebaut. Ich habe ein hübsches Zelt, gerade gegen Sonnenaufgang gerichtet, bringe die einsamen Stunden 20 des heißen Tages in einer großen, mit Fichtenreis beschützten Laube zu, die der Herzog zum Speisesaal errichten ließ. Oft bin ich im Hauptquartier; der General Kalkreuth setzt sein gütiges Betragen gegen mich ununterbrochen fort. Ich sehe viel Menschen, 25

höre und sehe, was begegnet, und bin sehr zufrieden hier zu sein und mich mit so vielen in Geduld zu fassen, da Ihr in der Ferne gewiß ungeduldiger seid. An Übergabe der Stadt, wie an Belagerung ist noch s so bald nicht zu denken.

Dem Bürgergeneral wünscht' und hofft' ich Euren Beifall, und ist mir um so lieber, daß Ihr es gut zuerst habt spielen sehen. Die kleinen Productionen haben den Bortheil, daß sie fast eben so
10 geschwind geschrieben als ersunden sind. Bon dem
Moment, in dem ich die erste Idee hatte, waren keine
drei Tage verstrichen, so war es sertig. Ich hoffe,
es soll mich weder ästhetisch noch politisch reuen,
meiner Laune nachgegeben zu haben.

Jch habe meinen Genius verehrt, daß er mich unterwegs sowohl als in Weimar den Propheten nicht antressen ließ. — Die Welt ist groß; laßt ihn lügen drin! — Wo sich dieses Gezücht hinwendet, kann man immer voraus wissen. Auf Gewalt, Rang, Geld, Sinfluß, Talent pp. ist ihre Rase wie eine Wünschelzruthe gerichtet. Er hosirt der herrschenden Philosophie schon lange. Dagegen hat aber auch Kant seinen philosophischen Mantel, nachdem er ein langes Menschenleben gebraucht hat, ihn von mancherlei sudelschaften Vorurtheilen zu reinigen, freventlich mit dem Schandsleck des radicalen Bösen beschlabbert, damit doch auch Christen herbeigelockt werden, den Saum zu küssen.

Denn so ist es beschaffen, so wird es bleiben und also —. Die Obelisten und Asteristen an Reineke gehe ich fleißig durch, und corrigire nach Einsicht und Laune. Ohne diese Beihülse des critischen Bleistists wäre ich nicht im Stande meinen Berbesserungs= 5 willen zu richten und zu sixiren. Lebet wohl. Empfehlt mich den Herzoginnen und den Freunden.

Anfangs war hier sehr kühles Wetter, nun ist es heiter und heiß, was ich benn sehr wohl ertragen kann. Grüßt die Kinder. Tausendmal Adieu.

Bei Marienborn den 7. Juni 93. G.

#### 2987.

# Un Chriftiane Bulpius.

Du haft recht wohl gethan an meine Mutter zu schreiben, sie wird es ja wohl lesen können. Sie ist dir recht gut denn ich habe ihr erzählt wie du so brav bist und mich so glücklich machst.

Ich wünsche daß dein Übel am Fuße bald vers gehen möge, es ist mir recht betrübt zu wissen daß du leidest.

Ruffe den kleinen und halte ihn wohl ich freue mich euch wieder zu sehen.

20

Schreibe mir auch etwas von den Gärten, ich höre gern daß im Hause die Arbeit hinter einander weg geht.

Wir haben hier ein unruhiges Leben und doch

herzlich langweilig mit unter. Lebe wohl ich habe bich über alles lieb.

b. 14. Jun. 93.

(B).

2988.

An C. G. Boigt.

Ben Marienborn d. 14. Juni 93.

Wir stehen noch immer wie bisher und es läßt sich nicht auguriren was geschehen wird, wir fassen uns in Geduld wie in solchen Umständen so nöthig als löblich ist.

Selbst einige scheinbare Anstalten zur Belagerung 10 können unsern schwachen Glauben nicht aufrichten.

Ich wollte daß ich dem guten Batsch den Betrag von ein Paar Hundert unnütz verschoffnen Canonen Ladungen übermachen könnte, so wäre er vielleicht eine Zeitlang beruhigt. Wahrscheinlich liegt ihm 15 Dietrich an, der gern von Weimar weg möchte. Ghe Wachtel stirbt seh ich aber nicht was zu thun wäre.

Unter uns gesagt verliert der Herzog an Dietrich als Gärtner nichts. Er ist eigentlich Botanischer Nomenklator und wäre Batschen ein trefflicher 20 Amanuensis. Sonst aber möchte von ihm so wie von einem armseligen Treibhäuschen wenig für die Wissenschaft zu hoffen sehn. Ob ich gleich Batschen lange und die Wissenschaft ziemlich kenne, so gestehe ich doch aufrichtig ich habe von seinen Wünschen und 25 Zwecken keinen deutlichen Begriff.

Wegen Titels hat der Herzog Ihnen geschrieben. Unserm guten C. Pr. wird die Nachricht eine bose Stunde machen.

Recht sehr wünsche ich daß uns das Probeschmelzen erfreue und Ihre Bemühungen kröne.

Der Herzog ist wohl und in seinem Elemente glücklich. Es ist wahr der Fisch kann sich im Wasser nicht besser sinden noch benehmen als er in diesen Berhältnissen.

Für mich ist es ein Glück daß ich ben mir immer 10 etwas zu dencken und auszusinnen führe, sonst möchte ohngeachtet des Getümmels für mich nur Langeweile hier zu erwarten sehn.

Das Wetter war diese acht Tage sehr schön, warm, ja heiß. Seit einigen Tagen genießen die 15 noch nicht verheerten Felder eines wohlthätigen Regens.

Leben Sie recht wohl, empfehlen mich den Ihrigen und gedencken mein.

(3)

Inliegende Anzeige hat man mich zu empfehlen 20 gebeten.

#### 2989.

# Un 3. G. Berber.

Mein Unglaube ift durch die Art, wie der Herzog und einige andre, die in der leidigen Kriegsarbeit begriffen find, dein Buch aufgenommen haben, glücklich beschämt worden. Ich schieke hier seinen Brief. 25

Fahre ja fort, beine Sammlungen zu bearbeiten und lag fie immer so wohlthätig sein.

Mein Leben ist sehr einsach. Ich tomme nun fast nicht mehr vom Zelte weg, corrigire an Reinete 5 und schreibe optische Sähe. Die Situation auf unsrer Seite habe ich zu wiederholtenmalen gesehen, über das Wasser bin ich noch nicht gekommen außer bei einer schönen Partie ins Rheingau. Wir suhren zu Wasser bis Rüdesheim, probirten die Keller durch, 10 suhren an den Mäusethurm, dann auf Bingen. Und zu Land nach dem Lager zurücke. Wir kamen eben zurechte, als die Franzosen einen Aussall auf das Stift zum heiligen Kreuz thaten und es wegbrannten.

Ich sehe viele Menschen, zu denen ich wenig Be15 ziehung habe. Sehne mich nach meiner Camera
obscura, und was dem anhängig ist. Lebet wohl
und genießet der Ruhe hinter der Kirche. Möchte
ich doch auch schon Koppenselsens Scheune statt dieser
Berge, Flüsse, Städte und Plainen wieder vor dem
20 Auge haben.

ben 15. Juni 93.

(8).

2990.

Un J. S. Meger.

b. 22. Juni 93.

Ihren Brief vom 14 ten erhalte ich heute, wir ftehen noch vor Mahnz, wir setzen der Stadt zu, sie 25 wehrt sich und das wird noch einige Zeit währen. 80 Juni

Es freut mich daß fich indeß unfer Häußchen baut indeß wir manches zerftören.

Ich hoffe wenn unser dießjährig Pensum fertig ift Sie zu besuchen. Wie gern möcht ich wieder in unserm kleinen Zirckel sehn.

Leiten Sie die Sache mit dem Bilde so fort. Angelika wird die 100 Scudi nicht aus Händen geben weil sie das Bild nicht erhält. Sie wird doch bald schreiben.

Ich wünsche Glück zu Ihrer Arbeit, vielleicht 10 kommt die Begeisterung während des Machens.

Leben Sie wohl. Genießen Sie der Ruhe. Es ist hier herum ein leidig Leben. Ein Glück daß man nicht zu sich selbst kommt.

(S. 15

#### 2991.

Un Chriftiane Bulpius.

b. 22. Juni 93 ben Marienborn.

Deinen Brief vom 14 ten erhalte ich eben. Es ist recht gut daß man sich doch ein Wort sagen kann, wenn es gleich satal genug ist daß die Tage und Nächte vergehen ohne daß man behsammen ist. Deine Briese 20 hab ich alle erhalten und mich ihrer gesreut, ich habe dir auch ost geschrieben und du wirst meine Briese nach und nach empfangen. Ich hosse dich bald wieder zu sehen, richte mir daß Hauswesen nur recht gut ein und puße mir recht auf, daß ich mich freue wenn 25

ich zurud tomme, und bas untröftliche vergeffe bas ich hier täglich und ftundlich sehen muß.

Ich bin ruhig und sicher, glaube den Leuten nicht die alles vergrößern, vorzüglich üble Nachrichten, ich werde mich nicht muthwillig in Gefahr begeben, es Lobt einen niemand darum und man hat nur den Schaden.

Sage beinem Bruder er möge mir nur manchmal von unserm Theaterwesen ein Wort melden.

o Küffe den Kleinen und erzähle ihm vom Bater daß er ihn lieb behält.

Behalte mich auch lieb. Denn das ift das Befte für dich und für mich. Das Gute in der Welt ift viel schmäler gesät als man denckt, was man hat 15 muß man halten.

Lebe wohl liebes Kind. Die Zeit wird mir lang bif ich zu dir komme.

**3**.

Wir haben seit 10 Tagen sehr bös Wetter, kalt 20 und regnicht, daß es höchst unangenehm zu leben ist.

#### 2992.

Un die Bergogin Amalia.

Durchlauchtigfte Fürstinn gnädigfte Frau,

Ew. Durchl. haben soviel Zufriedenheit über meine Relationen aus der vorjährigen Campagne bezeigt daß Goethes Werte. IV. Abth. 10. Bd. Durchl. der Herzog, beh einer unvermeidlichen Verhinderung heute zu schreiben, mir das Vertrauen schencken und mir besehlen Ew. Durchl. von unsern gegenwärtigen Zuständen zu unterhalten.

Ich würde nicht versehlen Ew. Durchl. Lieblings= 5 wissenschaften hier zuerst zu bedencken und besonders einige Naturhistorische Merckwürdigkeiten aufzuzeich= nen, wenn nicht der Boden hier so gut wäre daß er dem Mineralogen alle Gelegenheit zu Beobachtungen abschneidet und wenn der Botaniker nicht gleichfalls zu 10 kurz käme da wir nichts als Rocken mit Füßen treten und die Gerste gleich behm Auskeimen durch eigne Fußtapsen und durch die Hufe unsere Pferde zurück= halten das Theater unserer Kriegrischen unternehmungen nicht etwa zu versperren.

Was die Unterhaltung selbst betrifft ist solche sehr einfach. Ew. Durchl. wird bekannt sehn daß die Sprache der Batterien noch einfilbiger ist als die deutsche Sprache. Wir gewöhnen uns an den Lakonis=mus, der bisher für uns meist ohne Sinn geblieben 20 ist und sehen seit einigen Tagen mit Freuden daß man die leidigen Franzen durch eine gezogene Paralelle näher einschließt und wills Gott bald aus dem lieben Deutschen Baterlande gänzlich ausschließt, wo sie doch ein vor alle mal nichts taugen weder ihr Wesen, noch 25 ihre Wassen, noch ihre Gesinnungen.

Der Herzog befindet sich wohl und frisch, so auch der Prinz welcher nun mehr von dem Churfürsten

die Erlaubniß erhalten hat die Campagne mit den Sächsischen Truppen machen zu können, welches beh weiten das Vortheilhafteste ist was dem Prinzen hätte begegnen können. Auch der König hat diesen Helden= trieb gebilligt und so hat denn auch dieser Wunsch seine Erfüllung.

Gebencken Em. Durchl. unfrer in dem werthen Tiefurt, das jest gewiß sehr lieblich sehn muß, und bleiben überzeugt, daß nur der Aufenthalt wünschens= 10 werth ist wo man zufrieden ist und Zufriedene verfammelt.

Ich bin indessen von Noth und Zwang umgeben, lasse mir denn aber doch Essen, Trincken Schlaf und dergleichen trefflich schmecken und empfehle mich aufs 15 angelegentlichste zu Gnaden.

Ew. Durcht.

Lager Marienborn b. 22. Jun. 1793. unterthänigfter Goethe.

2993.

### Un C. b. Rnebel.

Lager ben Marienborn d. 2. Jul. 93.

3dh sage dir nichts von dem was um mich vorgeht, es ist menschlich genommen sehr unerfreulich, hilst es politisch; so wollen wir uns damit trösten.

Ich frage wie geht es dir? arbeitest du sleißig? und wie weit bist du mit deinem Wercke vorgeruckt? 25 Aft die Kur wohl bekommen? 84 Juli

Wie sehr wünscht ich ben Musen des Friedens huldigen zu können! Was möglich ist thue ich doch. Reinecken habe ich starck durchgeputzt, auch an meinen optischen Sachen habe ich viel gearbeitet, theils habe ich manches einzelne aufgeschrieben, theils habe ich mir eine Übersicht über das Ganze zu verschaffen gesucht worüber ich jetzt einen kleinen Aufsatz auße arbeite. Ich halte mich um so sesten Ausgenblicken mehr als jemals der Ableiter bedürfen.

Du bift wie ich höre wieder in Weimar, deine Frl. Schwester, deren Kranckheit mich in Sorge gesetzt hat, ist wieder besser wozu ich Glück wünsche. Lebe wohl, empsiel mich bestens und schreibe mir ein Wort.

(F). 15

# 2994.

# An C. G. Boigt.

Wie selig kann man seine Freunde preisen die wenigstens das Unheil nicht mit Augen sehen das in dieser Gegend und nun auch in dem unglücklichen Mahnz angerichtet wird. Ihre gütigen Briese zeigen mir Sie auf dem gewöhnlichen ruhigen, obgleich mit= 20 unter beschwerlichen Pfade der bürgerlichen Geschäfte und des häußlichen Lebens, möge ein gutes Geschick Sie lange drauf erhalten.

Mich wandelt in meiner jetigen Lage eine Art Stupor an und ich finde den trivialen Ausdruck: ber 25

Berftand fteht mir ftill, trefflich um die Lage meines Geiftes auszudrucken.

Die Hälfte der schönen und wohlgelegnen Stadt mag nun wohl schon verbrannt sehn der Erfolg 5 muß diesen grimmigen Entschluß rechtsertigen. Die Situation der emigrirten Mahnzer ist die traurigste von der Welt.

Bon Kälte und Näffe haben wir feit 14 Tagen fehr gelitten nun ifts wieder schön boch abwechselnd.

Seit dem Anfange der eigentlichen Belagrung haben unfre Jäger auf ihrem gewöhnlichen Posten weniger Gesahr als vorher. Es wollte einigen gar nicht schmecken. Einer der sich ziemlich gut gehalten hat Nahmens Blumenstein hat um den Trauschein sebeten, er lebt schon lange mit einem Mädchen die Güntherinn heißt. Durchl. sind geneigt ihm zu willsahren, hätten Sie wohl die Gütigkeit zu sorgen? daß dem Mädchen das er schwanger zurückgelassen biß zu seiner Rückfunst von Stadtraths wegen kein Leid geschehe. Es gehen jest soviel Weltbürger zu Grunde daß man den neu eintretenden wohl ihre Ankunst facilitiren kann.

Gores rühmen fehr Ihre gütige Sorge für den Haufbau.

25 Wie steht es mit dem Berkaufe des kleinen Haußes neben dem meinigen?

Ich läugne nicht daß ich bald wieder zurückzukehren wünsche.

Leben Sie recht wohl. Das Paquet war geschloffen, vielleicht bin ich balb so glücklich die Übergabe von Mahnz zu melden.

Marienborn 3. Jul. 93.

(3).

2995.

Un Chriftiane Bulpius.

Marienborn b. 3. Jul. 93.

Du bift ein recht liebes Kind daß du mir soviel schreibst bagegen sollst du auch wieder gleich von mir einen Brief haben.

Das Wetter war 14 Tage hier eben fo fchlimm als es ben Euch nur fenn konnte. Erft verfror ber 10 Beinftock und bann hatten wir Ralte, Regen, Sturm und mußten unter unfern Zelten viel erdulden. Jest ift es befto ichoner, nicht gar zu beiß. Befonders find die Rächte gar angenehm. Wenn wir nur nicht bas traurige Schauspiel ansehen müßten daß alle 15 Nacht die Stadt bombardirt wird und nun fo nach und nach bor unfern Augen berbrennt. Die Rirchen, die Thurme, die gangen Gaffen und Quartiere eins nach dem andern im Feuer aufgeht. Wenn ich dir einmal davon erzähle wirft du kaum glauben daß fo 20 etwas geschehen könne. Tröfte dich ja über beine Gurden und forge recht schon für alles, bu machft mir recht viel Freude dadurch. Wir wollen ja an= einander fest halten, denn wir fänden es doch nicht beffer. Behalte mich ja lieb wie ich dich. Meine 25

Mutter hat dir geantwortet, es wird dich gefreut haben. Sie denckt gar gut gegen dich. Wenn kein Zwirn beh den Sachen lag, so muß ich ihn vergessen haben einzupacken vielleicht liegt er noch zu Hause 5 beh dem Bügeleisen und andern Sachen.

Wegen des Häußchens habe ich dem Herrn Geh. Aff. Rath Boigt geschrieben. Den Wein kann ich nicht schicken biß die Hitze nachläßt. Grüße aber indeß den Bauverwalter und sage ihm daß er ein 10 Fäßchen haben soll. Er mag doch auch mit dem Gärtner ein vernünftig Wort reden, daß nichts stockt.

Nimm dich auch hübsch in Acht daß du dir und dem Ankommenden nicht schadest, küffe den Kleinen und behalte mich recht lieb.

3.

### 2996.

# Un F. S. Jacobi.

Schon zwehmal habe ich dir aus dem Lager gejchrieben d. 5. und d. 7. Juni und noch keine Antwort
von dir erhalten daran mir gelegen wäre. Beh uns
geht es von der einen Seite luftig von der andern
traurig zu, wir stellen eine wahre Haupt und Staatsaction vor, worin ich den Jaques (f. Schäckesp. wie
es seuch gefällt oder die Freundinnen) nach meiner
Art und Weise representire. Im Vordergrunde
hübsiche Weiber und Weinkrüge und hinten Flammen,
zs grade wie Loth mit seinen Töchtern vorgestellt wird.

Hier sende ich einen Bürgergeneral. Das Stück thut wie ich höre gute Wirckung. Es ist mir lieb daß ich mich nicht verrechnet habe. Ich arbeite sleißig in aestheticis, moralibus und physicis und würde auch in historicis etwas thun, wenn dieß nicht bas undanckbarste und gefährlichste Fach wäre. Lebe wohl grüße die deinen, behaltet mich lieb.

Lager ben Marienborn b. 7. Jul. 93. G.

Dein Brief kommt an eben da dieses Blatt abgehen foll und ich füge noch einige Worte hingu. 10 Sätteft du bich entschloffen hierher zu tommen, es würde dich nicht gereut haben, es ift ein höchst merckwürdiger Moment. Wenn Mama auch nach meiner treuen Relation das geschehene nicht begreifen kann, fo gereicht es ihr zur Ehre, benn es beweißt daß fie 15 ihre Bernunft nicht unter ben hiftorischen Glauben gefangen geben will. 3ch hatte die ersten Tage meines hiersehns manches aufzuzeichnen angefangen, ich hörte aber bald auf; meine natürliche Faulheit fand gar manche Entichulbigung. Es gehört bagu 20 mehr Commerage und Kannegieseren als ich aufbringen kann und was ifts zu lett? alles was man weiß und grade das worauf alles ankommt darf man nicht fagen und da bleibts immer eine Art Abvocaten Arbeit die fehr aut bezahlt werden müßte wenn man 25 fie mit einigem Sumor unternehmen follte. Roch widersteht Manny was es kann, die Belagerung wird

mit großer Beftigteit fortgefest und im Bangen mit viel Glück. Wenn man nicht gegenwärtig ift fo begreift man nicht daß die ungeheuren Unftalten gegen ben 3wed gehalten noch nicht proportionirt find. 5 Dieje Disproportion der Mittel und ein Mangel an Einheit bringen die Phanomene hervor an denen Mama fich ärgert. Davon wird fich reben laffen. es ift nichts fürs Bapier. Wie gern tame ich wieber au euch! Neulich waren wir big Bingen gefahren 10 und ftiegen an einem schönen Abend ben dem Mäufe Thurn and Land. Ich fah dem Fluß nach der awischen die duncklen Berge fich hineindrängt und wünschte mit ihm zu euch zu gehen. Wenn nach bem billigen Wunsch ber Königinn Efter alles anders 15 ware, fo möchte ich auch wohl schon wieder in dem belaubten Bempelfort spaziren. Gigentlich follte ich Schloffern besuchen, ich fürchte mich aber davor. Seine eine Tochter ift tödlich franck und es ware mir entsetlich meine Schwefter zum zwehten mal 20 fterben zu feben. Meine Mutter hat mir Briefe bon bem Rinde gezeigt die höchft rührend find.

Es ist mir lieb daß Max auch in meiner Abwesenheit sich zu den meinigen hält. Auf der kleinen Insel des sesten Landes die sie bewohnen ist er gern 25 gesehen und gut aufgehoben. Mein Knabe ist ein glückliches Wesen, ich wünsche daß er mit seinen schönen Augen viel schönes und gutes in der Welt sehen möge. Georgen wünsche ich Glück zur Lieb90 Juli

schung gesorgt, wenn er einige Anlage hat vernünftig zu werden.

Deinen Engländer wenn er kommt will ich gut empfangen, wir haben viele Fremde hier. Für die 5 Gefangenen etwas zu thun wird schwer halten, sie sind dem Churfürsten übergeben und überlassen. Über die Wedekind ist indessen nur Gine Stimme.

Auch beine Empfehlung der Rheinberg werde ich schwerlich honoriren können. Dieß Fach ist gewisser 10 massen schwerken besetzt. Und dann haben wir Beck der in Mahnz war beh unster Gesellschaft, er ist beliebt und wünscht seine Frau, die sich gegenwärtig in Mannheim aushält, beh uns angestellt zu sehen. Dieser müßte ich auf alle Fälle den Borzug geben. 15

Bon Lavaters Zug nach Norden habe ich gehört, auch daß er den Philosophen des Tags unterwegs gehuldigt hat. Dafür werden sie ihm ja auch gelegent- lich die Wunder durch eine Hinterthüre in die Wohnung des Menschenverstandes wieder hereinlassen, werden 20 fortsahren ihren mit vieler Mühe gesäuberten Mantel, mit dem Saume wenigstens, im Quarce des radikalen übels schleisen zu lassen. Er versteht sein Handwerck und weiß mit wem er sich zu alliren hat. Übrigens ist, wie bekannt, alles erlaubt, damit der Nahme des 25 Herrn verherrlicht werde. Er hat auch in Weimar spionirt, unser entschiedenes Heidenthum hat ihn aber so wie das allgemeine Mißtrauen bald verscheucht.

Von der Prinzeff Gallizin habe ich nichts gehört. Ich schreibe ihr nächstens. Grüße Dohms ja vielmal und alles was dich umgiebt.

Den Bürgergeneral habe ich vor meiner Abreise 5 in Weimar spielen laffen, er nimmt sich sehr gut aus. Es freut mich daß er beh dir die Probe hält.

Die Spritze ist schon in Francksurt, vielleicht schon von da abgegangen. Bom kalten stürmischen Wetter haben wir viel gelitten. Sage mir nur bald 10 daß du wieder wohl bist. Ich befinde mich sehr wohl und bin kleißig.

Deinen Brief an den Herzog habe ich noch nicht gesehen, es wird ihn gesreut haben. Denn er schien verdrießlich daß du nicht geantwortet hattest als er 15 dir zum ersten Gesang Reinickens ein Wort schrieb. Lebe recht wohl. Grüße alles.

6.

2997.

An C. G. Boigt.

d. 9. Jul. 93.

Die Belagerung geht immer hefftig fort, man 20 nimmt den Franzosen Einen äusseren Posten nach dem andern weg. Weissenau und Costheim, auch die Insel an der Mahnspitze sind nun in unsern Händen, mit den Approchen ist man nicht weit vom Glacis. Das Feuern ruht weder Tag noch Nacht und jetzt ist 25 gleichsam jede Stunde von Bedeutung. Wie lange 92 Juli

es noch währt ift nicht abzusehen. Der Regel nach werden unfre Wünsche sobald nicht erfüllt, man hofft immer auf irgend einen Zufall oder eintretenden günstigen Umstand. Heute sage ich nur dieses wenige Sie meines Andenckens und meines Wohlbefindens zu versichern.

Ich lege eine Quittung beh die ich, mit einer Empfehlung, Herrn Geh. R. Schmidt zuzustellen bitte, fie ist über die 2500 rh. welche dem Grafen d'Ecquerilly ausgezahlt worden und vom Fürsten won Dessau remboursirt werden.

Empfehlen Sie mich den werthen Ihrigen und behalten mich in freundschaftlichem Andencken.

**3**.

### 2998.

# Un 3. S. Meger.

So geht es recht gut wenn man nur einige Nach= 15 ficht mit sich selbst hat. Sie werden gewiß remissiren wenn Sie die guten Stunden auswählen. Der Ge= bancke unter die Zuschauer Portraite unsrer Freunde zu bringen ist sehr schön und glücklich; nehmen wir uns Zeit zur Sache; zum Genuß des Lebens haben 20 wir Raum genug, den übrigen wollen wir zur Übung und Ausbildung der Kunst nach und nach benutzen.

Sie machen durch Ihre Gegenwart der Herzoginn viel Freude in Tiefurt, erheitern Sie Sich in der frehen Luft und der guten Gesellschaft.

Nach den Rosen will ich mich umsehen, auch wegen der Teppiche und sonst mir Bekanntschaft machen. Leider ist alles was wir verlangen nicht kurrente Waare. Wenn wir nicht eilen sinden wirs doch. Kunstlos und fast trostlos size ich in der schönsten Gegend von Deutschland und sehe nichts als Berwüstung und Elend. Genießen Sie der Ruhe und empsehlen mich unsrer gnädigsten Gönnerinn.

b. 10. Jul. 93.

**3**.

### 2999.

### Un Chriftiane Bulpius.

3m Lager ben Marienborn b. 10. Jul. 93.

Es ist mir sehr angenehm oft von dir zu hören und ich schreibe dir auch gern dir zu sagen daß ich dich liebe und mich wieder zu dir sehne. Wir haben jeht schön Wetter fast zu heiß. Es wird Tag und Nacht kanonirt, die Stadt hält aber noch immer sest. Du bist recht gut daß du mir viel schreibst und mir sagst wie es im Hause aussieht. Puhe mir nur den Saal recht auf denn ich freue mich besonders darauf. Nach und nach wird unser Haus recht lieb behalten.

Das Zeug zu den Betten wird meine Mutter schicken und ein Tafelzeug. Auch wenn die Ginquartierung vorben ist kriegen wir noch ein Paar Unterbetten und Küssen die schon für mich bestimmt 25 waren. 94 Juli

Ich bin recht wohl und hoffe das Gleiche von dir und dem Kleinen. Küffe ihn recht herzlich und grüße ihn vom Bater. Lebe wohl mein Liebchen ich habe dich herzlich lieb.

Du weißt vielleicht schon daß der arme Moriz s todt ift.

### 3000.

# An C. G. Boigt.

Es geht jest besser und angenehmer als vor dem Jahre daß man doch Briese bald von den Seinigen erhalten und ihnen auch bald von sich einige Nach=richt geben kann.

Auf Ihren letten Brief fage ich gleich fo viel um Sie und Serrn Geh. R. Schmidt zu beruhigen: daß die Urfache des zurückzuhaltenden Termins feineswegs eine etwaige Stellung des Contingents fen. Bielmehr erinnre ich mich daß mir der Bergog im 15 Borbengeben äufferte: er hore bak manche Stände mit der Leiftung der Zahlung gurucksehen; daß man nicht wiffe ob die Sache nicht vielleicht geschwinder als man bächte vorben wäre, und daß er nicht fähe warum man, mit der Präftation sich übereilen solle, 20 da sich Umstände ergeben könnten unter denen man etwas an der gangen Summe sparen könnte. Wie. weit diese Soffnung gegründet fen kann ich nicht beurtheilen, Ihnen und Ihrem Serrn Collegen wird es aber hinreichend fenn. 25

über Ilmenau freue ich mich. Wenn die Bor und Ausarbeitungen des Steuerwesens vollbracht sind wird es ein angenehm Geschäft sehn das Ganze zusammenzuziehen zu ordnen und einen Plan für die zukunft zu machen. Die verwilligten acht Kriegssteuern sind für den Augenblick sehr gut und wir behalten sie vielleicht zur Schuldenabzahlung, wenigstens zum Theil. Leider hat man dem Herzog auch glauben gemacht es seh schön und löblich das Ausersordentliche des Augenblicks durch neue Schulden zu prästiren und im alten Schlender sortzugehen. Und man sieht nicht daß man sich durch diese unglückliche Berschleifung für jetzt und für die Zukunft lähmt.

Auf das Schmelzen kommt nun viel an. Wie 15 gern werde ich im Herbst einige Zeit mit Ihnen in Ilmenau zubringen, wenn gleich meine Gegenwart nur etwas an der Form supplirt. Was in Ihren Händen ist wird so gut den rechten Weg geführt. Gin Gewerckentag ist wünschenswerth, es giebt der Sache Halt und Ansehn, mehrere Menschen überzeugen sich von der Größe und Würde des Unternehmens und von der Planmäßigkeit der Aussührung.

Leben Sie recht wohl und empfehlen mich den 25 Ihrigen und Ihren Herrn Collegen.

Marienborn d. 10. Jul. 93.

# Un F. S. Jacobi.

Du hast, mein Lieber, beinen Brief an den Herzog sehr artig und zierlich gestellt er hat mir große Freude gemacht. Dabeh hast du mir einen guten s Dienst erzeigt denn um ihn zu verstehen erkundigte sich der Herzog nach der Theorie wovon die Rede war, denn sonst giebt es nicht viel Gelegenheit sich in unserm zerstreuten Leben um abstrackte Ideen zu bekümmern. Dasür sollst du auch nächstens den 10 Aufsah über die farbigen Schatten erhalten darüber ich wohl deine und Claudius und Fürstenbergs Gebanden hören mögte und wem du sonst noch das Wercklein vorlegen möchtest.

Mit Schloffern werd ich in Heibelberg zusammen 15 kommen ich weiß noch nicht wann. Die arme Julie ift indeh abgetreten.

Ich lege ein Gedicht ben das ich zarten Herzen empfehle. Auch eine Zusammenstellung der Neustonischen Lehre, der Maratischen und der Resultate 20 meiner Ersahrungen. Ich habe mit Mühe und Ansstrengung diese Tage die zwar ästimable, aber doch nach einer hypothetischen, captiosen Methode gesichriebne Abhandlung Marats gelesen und mir die Hauptpunckte ausgezogen. Gieb das Blat nicht weg 25 es enthält Lästerungen.

Schreibe mir wie du lebst und ob du hergeftellt bift? Gruge die Deinigen.

Die Belagerung geht vorwärts. Prinz Louis Ferdinand ift bleffirt und nach Manheim abgegangen. Wenn fich die Franzosen hartnäckig wehren so giebt es noch was zu thun. Lebe wohl.

Bir haben entsetzliche Hitze erduldet die sich gestern in ein gewaltsam Gewitter auflöste. Biel Ruhe und Freude im schönen Pempelsort.

ben 19. Jul. 93.

G.

Schicke doch das Manuscript vom Bürgergeneral 10 der Fürstinn, du erhältst einen gedruckten von Franckfurt. Schick ihr auch inliegendes Gedicht.

### 3002.

# Un F. S. Jacobi.

Wenn du gegenwärtiges erhälft wirst du lange wissen daß Mahnz wieder in deutschen Händen ist. Wir wollen uns alle einander Glückwünschen. Hier15 beh kommt die Lehre der farbigen Schatten. Du korrigirst wohl die Abschrift im Durchlesen, ich kann sie nicht wieder durchsehen. Ich möchte daß du mir deine motivirte Mehnung sagtest und verschafftest daß andre Menschen sich auch darüber herausließen. Du sahst schon ehmals beh meinem Bortrag und wirst jest noch mehr sinden, welch ein Schritt durch diesen Aussichluß in der Wissenschaft gethan ist. Ich werde eine meiner Batterien nach der andern auf die alte

98 Juli

theoretische Festung spielen laffen und ich bin meines Successes jum Boraus gewiß.

Lebe wohl. Liebe mich. Berzeih wenn ich dir nicht von der Capitulation pp schreibe, ich habe meine Gedancken schon ganz weg aus dieser Gegend gewendet, 5 mein Körper wird auch bald folgen. Lager Marien= born 24. Jul. 93.

03.

### 3003.

# An C. G. Boigt.

Endlich kann ich boch ein Wort aus Manny fagen. Man ift so zerstört und zerstreut von den Scenen 10 dieser letten Tage daß man bor einer Menge Ibeen kaum einige zusammenbringt. Es sen uns indeffen genug daß wir die Frangogen los find eben zu einer Beit wo die Gefahr ben Zwenbrücken fich erneuerte und so früh daß noch in diesem Weldzuge manches 15 geschehen kann. Bon ben Clubbiften find einige ent= tommen, die meiften vom Volcke felbst angehalten worden. Es waren noch ben 18000 streitbare Männer in Mannz. Das Elend das die Bürger ausgeftanden ift unbeschreiblich. Doch hat an Gebäuden die Stadt 20 nicht soviel gelitten als man glaubte. Jederman behauptet die Franzosen und Clubbisten hätten Bulver und andre brennbare Materialien in die Kirchen und adeliche Häuser gelegt destwegen fie auch so bald nur eine Bombe hineingekommen an allen Enden gebrannt, 25

dahingegen die Bürger durch fleißiges Löschen ihre Häuser erhalten können. Mehr mag ich nicht sagen, die Zeitungen und Journale werden uns schon alles nach und nach bringen. Es ist über viele Dinge nur 5 Eine Stimme.

Auf das kleine Nachbars Hauß thue ich Verzicht.
Ich dancke für die Vemühung. Ich wünsche daß
Ihre Eur recht gute Wirckung thue. Für die Litterarischen Nachrichten dancke ich sehr. Mit der Kantischen
10 Lehre wird es gehn wie mit Modesabrickwaaren, die
ersten werden am theuersten bezahlt, nachher macht
man sie überall nach und sie sind leichter zu kausen.
Sollte Reinhold nicht bleiben so wird sich Nath sinden.
Auf Magister Fichte haben Sie ja ein Auge. An
15 Schmidt haben wir einen trefflichen Mann.

Leben Sie recht wohl. Mein Wunsch Sie wiederzusehen ist sehr lebhast. Empsehlen Sie mich den Ihrigen. Die Herrn Berliner Gewercken verdienen daß wir sie auf dem Gewerckentage dereinst recht gut 20 tracktiren.

Maynz b. 27. Jul. 93. S.

Bitte nunmehr die Briefe nach Frankfurt zu abdreffiren.

3004.

Un F. S. Jacobi.

Mit dem Postwagen erhältst du ein Packet das 25 einen physicalischen Auffat enthält den ich während

der Belagerung ausgearbeitet habe. Es widerfteht mir etwas aufzuschreiben bon bem was ich fehe und höre, fonft hatte ich ein ichones Tagebuch führen können. Die Letten Tage, der Capitulation, der Übergabe, des Auszugs der Frangofen gehören unter die intereffan- 5 teften meines Lebens, ich wünsche bir einmal bavon gu erzählen. Die Clubbiften waren in ber Capitulation übergangen und man hatte feine Unftalten gemacht fie zu fangen auch kamen ben erften Tag bes Aus-31193 viele durch; Rüffel der Gaftwirth ritt neben 10 Merlin, bende in Sufaren Uniform an der Spike ber Reuteren welche du Banet ausführte. Am Chauffehauße fchrie bas Bold fein freugige, auch hatten fie ihn gewiß ohne die Contenance von du Bayet und Merlin und ohne die Gegenwart der preußischen 15 Officire vom Pferbe geriffen. Dafür paften fie andern auf die nicht so aut estortirt waren und fingen und beraubten und prügelten fie und führten fie nach Marienborn. Darunter benn Metternich und ber Bfarrer vom heil. Creuz waren. Das geschah burch 20 die emigrirten Mannzer die felbigen Tages nicht in die Stadt durften, ichon am Abend aber schickte die Bürgerschafft eine Lifte berer die fich vorbereiteten Morgens mit den Frangosen der zwenten Abtheilung auszuziehen und verlangte ihre Arrettirung. Das ge= 25 ichah auch durch ein Commando, fie wurden aus der Colonne herausgenommen ohne daß die Frangofen fich widerfetten. Das Bold fing an durch die Stragen

au laufen und fich berer au bemächtigen die noch aurück geblieben waren. Es ward geplündert und man legte fich auch barein und nahm diese auch noch in Empfang. Der Modus daß man die Sache gleichfam 5 dem Bufall überließ und die Gefangennehmung von unten herauf bewirckte, deucht mich aut. Das Unheil das diese Menschen angestiftet haben ift groß. Daß fie nun von den Frangofen verlaffen worden, ift recht ber Welt Lauf und mag unruhigem Bold zur Lehre 10 dienen. Hofmann ift durch und mehrere. Run ift es fo ziemlich ruhig nur daß immer Sandel zwischen Breufen, Sachsen, Darmftädtern, auch mit den über= bliebnen bleffirten Frangosen find. Gine ungeheure Baggge haben fie mit fortgenommen. Lebe wohl. 15 Mehr kann ich nicht fagen. Ich halte die Teder kaum. Manns b. 27. Jul. 1793. (3).

### 3005.

### Un Chriftiane Bulpius.

Maynz d. 1. Aug. 93.

Nun bin ich meine Liebe wieder in Mahnz nachdem ich einige Tage in Schwalbach und Wißbaden 20 mit wenig Freude und Interesse war. Es fand sich gute Gesellschaft am ersten Ort, unter andern Umständen hätte man sich wohl da vergnügen können.

Ich gehe nun mit Herrn Gore und Krause nach Manheim, spreche in Heidelberg mit meinem Schwager

und kehre alsdann nach Franckfurt zurück. Wenn es möglich ist, so komme ich balde zu dir. Von Franckfurt schreibe ich dir wieder. Ich bin wohl und sehne mich Tag und Nacht zu dir. Abien mein bestes. küße den Kleinen, grüße Herrn Meher und schreibe 5 mir nach Franckfurt.

3.

### 3006.

### Un Chriftiane Bulpins.

Franckfurt d. 9. Aug. 1793.

Deinen lieben Brief vom 25 ten find ich erft bier nachdem er mich überall gesucht hat. 3ch kann nun 10 hoffen balde ben dir zu fenn und mich mit dir zu Deine Schue, das Bügeleifen und andre freuen. Kleinigkeiten bringe ich mit, auch ift der Gabel für ben Kleinen fertig. Gruße ihn recht ichon und halte ihm allerlen Thiere, da er Freude daran hat. Wie 15 fehr verlange ich wieder nach Ruhe ben dir denn es geht alles fo confus um mich her. Ich schicke dir ein Spaßchen ein Baar Blätter mit Devijen. Behalte mich lieb und laß mich das Saufwesen recht ordent= lich und zierlich finden. Es ift doch gar schön wenn 20 man feiner Geliebten wieder naher tommt. 3m nächsten hörft du mehr. Lebe wohl. Meine Mutter grüßt.

103

### 3007.

# Un F. S. Jacobi.

Dein Bild habe ich in Franckfurt ben meiner Ankunft gefunden. Es hat mir viel Freude gemacht, denn ich finde es ben weitem besser als ich nach der Zeichnung und der Anlage vorigen Winter hoffen 5 konnte. Ich gratulire dir und dem Künstler dazu.

Wäre nun auch ein Brief baben gewesen, so würde ich dich recht freundlich gefunden haben. Mit Schloffern brachte ich in Heidelberg einige glückliche Tage zu, es freut mich sehr und ist ein großer Gewinnst für mich, 10 daß wir uns einmal wieder einander genähert haben. Wie sehr wünschte ich ben euerm Familien Congress gegenwärtig zu sehn.

Noch einige Tage bleibe ich hier und gehe bann wahrscheinlich nach Hauße. Wenn es mir glückt hoffe ich manches hervorzubringen, ich habe viel ausgedacht und im Kopfe geordnet.

Meine Iphigenie haben sie ins englische übersetzt und wie mir nach den Proben scheint recht gut. Im Monthly Review sindest du sie. Mama Lehnchen empsehle ich sie besonders. Laß doch gelegentlich ein Exemplar aus England kommen, ich will auch Commission geben, wer es zuerst erhält theilt es dem andern mit.

Behliegende concordante Stellen sehr verschiedner 25 Autoren find mir in Einer Stunde in die Hand gekommen, ich empfehle sie Ihrem Nachdencken. Lebe wohl. Seh glücklich und nimm Theil an meinem Wesen wie ich an dem deinigen.

Franckfurt ben 11. Aug. 93.

(3).

3008.

Un Chriftiane Bulpius.

Franckfurt d. 16. Aug. 93.

Noch bin ich hier, mein liebes Herz und befinde mich beh meiner Mutter, beh alten und neuen Freunden ganz wohl. Wenn du beh mir wärest so möchte ich wohl noch gern eine Weile hier bleiben, so aber wird mirs gar zu lange biß ich dich wieder 10 habe und dencke bald weg zu gehen und dich wieder in meine Arme zu schließen. Deine Briese habe ich erhalten und freue mich herzlich daß du wohl bist und dich im Hauße beschäftigst. Ich verlange recht das neue Zimmer zu sehen es muß hübsch geworden 15 sehn. Wir wollen bald wieder im Stillen vergnügte Tage zusammen verleben. Lebe wohl. Küsse den Kleinen, Grüße Herrn Meyer und behalte mich lieb wie ich dich.

(S. 20

3009.

Un F. S. Jacobi.

Ich erhalte beinen lieben Brief eben als ich mich zur Abreise von Francksurt bereite. Mein herum= schweisendes Leben und die politische Stimmung aller Menschen treibt mich nach Hause, wo ich einen Kreis um mich ziehen kann, in welchen ausser Lieb und Freundschaft, Kunft und Wissenschaft nichts herein kann.

Doch will ich mich nicht beklagen, denn ich habe manches interessante ersahren, manches Gute und brauchbare gelernt.

Deinen Brief vom 22. Jul. habe ich zwar noch nicht er wird mich aber schon sinden. Ich wünsche 10 euch allen herzliche Zufriedenheit von eurer Zusammenstunft, ob es gleich gewagt ist so vielerlen Existenzen unter Ein Dach zu versammeln. Clärchen wünsche ich Glück. Das Decret ist durch das hin und her aufgehalten worden, ich habe es nochmals erinnert.

15 Ist denn das eine Clermont die Herders so lobten welche Braut ist?

Mit Sömmering der jett hier ist habe ich einige sehr ausmunternde Conserenzen gehabt. Du wirst bald wieder was von mir sehen. Ich freue mich auf 20 das was du mir und andern zubereitest. Daß mein räthselhaft Gedicht seinen Effectt nicht versehlt und von einem Frauenzimmer zuerst verstanden worden ist mir sehr lieb.

Hab ich dir schon gesagt wie sehr ich Leid um 25 den armen Moriz getragen habe? Ich verliere einen guten Gesellen an ihm. Den Brief an den Bruder nehme ich nach Weimar und schreibe die Stelle ab, sie ist sehr gut. Lede word und genieße der geten Tege mit den deinigen. Magen desse ich delb zu sehen.

Standfart & liter Ang. 98.

6.

300

# xisis x birtsirg ik

Beimar, ben S. Angust 1798.

Hür dein Andenten daute ich dir. mein Lieber, s und freme mich, wie du auf deinem Begen wandelft. Den Herzog habe ich von deinem Borhaben benachrichtigt, ich hoffe dich zu sehen, ehe du verreisest. Lebe wohl, und behalte mich lieb und die Meinigen, dabei wirft du dich selbst lieben, denn ich zähle dich 10 immer dazu.

6.

3911.

# An &. &. Bacobi.

Auf deine Anfrage wegen Max muß ich dir eilig und nur vorläufig antworten. Ich habe mich genau nach ihm erkundigt, ihn felbst gesehen und gesprochen 15 und sinde daß du keine Ursache bast besorat zu seun.

Seine Studien treibt er wie ex zu Ansange zu gehen pslegt wo man noch nicht weiß wo ex hinaus soll. Was ihm einen Begriff giebt interessirt ihn wie billig, weniger das was eigentlich nur Bor= 20 bereitung auf ein künstiges sehn kann. Litterax= geschichte hat er mit Eifer und Freude gehört, Botanick anfangs auch, zuleht wollte ihm das vorzählen und analhsiren der Pflanzen nicht behagen, vielleicht hat der Lehrer einige Schuld, es ging mehr iungen Leuten eben so. Ofteologie hat er gehört wie man sie zum erstenmal hören kann. Bon dem übrigen nächstens.

Sonst versichert man mir er bereite sich auf seine künftige Studien sleißig vor im Gespräch und durch 10 Lesen. Bielleicht verfällt er auch hier in den Fehler der meisten jungen Ürzte, daß er zu geschwind ans Ziel will. So hab ich ihn Gaubius Pathologie neulich lesen sehen wie er beh mir war. Doch daß ist gewöhnlich und ich sehe alles das als Lectiones 15 cursorias an, ist der Kopf gut so stellt sich alles zurecht. Hat er nur erst diesen Winter Anatomie und Phhssiologie durchgegangen so wird schon mehr Richtung in seinen Fleiß kommen.

Seine Gesellschaft ist eingeschränkt. Reinhart, 20 an dem er sehr hängt, soll ein edler guter Mensch sehn, der Kenntniße besonders im litterarischen Fach hat, ist er nicht so kühl und ausgebildet wie es zu wünschen wäre, so ist das wohl die Eigenschaft der Jugend. Ich will mich näher nach ihm erkundigen.

25 Max scheint den Phlades zu spielen und das ist denn auch nicht so schlimm.

Das Reiseprojeckt betreffend finde ichs frehlich weitschichtig, doch was die Reise Luft betrifft; so hätte ich ihn an deiner Stelle nicht so hart angelassen. Ein junger Mensch der aus der Eltern Hauße kommt und in die Academische Frenheit geräth wird gewöhn= lich in irgend ein Extrem fallen. Die Reise Passion scheint mir die wenigst gefährliche. Sie zeigt daß er 5 im Orte keine leidenschaftliche Verbindungen hat, daß er was sehen was ersahren will u. s. w.

An deiner Stelle hätte ich ihm daher zwar den weitläufigen Kreuzzug nicht ftatuirt aber zu einem Theil z. B. Schlossers in Francksurt zu sinden, über 10 Würzburg Bamberg Coburg u. s. w. nach Zena zurückzutehren die Mittel nicht versagt, ihm ein ander Jahr zu einer Reise nach Dresden Aussicht gelassen. So bliebe man im Besitz seiner Leidenschaft zu lencken. Man läßt ja so junge Leute reisen wenn sie studirt 15 haben, warum sollten sie es nicht dazwischen thun? und lieber ein Jahr länger auf Atademie bleiben? Die Zerstreuung! — So viel ich habe bemercken können zerstreut eine leidenschaftliche Ordens oder Liebeszverbindung mehr als Reise wo man doch immer 20 etwas nützliches sieht, auch als handelnder Mensch mehr geprüft wird.

Dazu kommt noch Maxens Hinderniß am Gehör, das ihn verhindert an größerer Geselligkeit theil zu nehmen. Unter mehreren ist er stumm und zurück= 25 gezogen da er mit wenigen gar freh, verständig ja sogar munter ist. Wärest du nicht abgeneigt ihm noch einen Spas auf die Ferien zu erlauben, so wollte ich du thätest es durch mich, daß ich durch mein Mittler verdienst mir noch mehr sein Vertrauen erwürbe.

Ich werde nicht unterlassen ihn zu beobachten und sichreibe nur flüchtig dich zu beruhigen. Siehe mehr den Sinn dieses Brieses als die Ausdrücke, denn ich weiß daß man vieles strenger und bänger nehmen kann. Frehlich ist schon ein Unterschied wenn der Sohn in des Baters Metier tritt, wo dieser mehr sohn in des Baters Metier tritt, wo dieser mehr seiten und vorbereiten kann und doch habe ich gesehen, daß auch da wieder alles auf Umstände ankommt die incalculabel sind. Habe also nur noch diesen Winter Geduld, daß man Maxen als ein selbstständig Wesen kennen lernt, daß man sieht wie er seine Wissenschaft anpackt, wohin er etwa sonst noch sich verbreitet, davon seiner Zeit mehr verslauten soll.

Lebe recht wohl und grüße Schlossern und bein ganz gefülltes Hauß. Ich finde mich nun auch wieder 20 nach und nach in meiner Wohnung, die nach und nach eine anmuthige Gestalt gewinnt. Ich bin auf allen Ecken fleißig. Die chemische Farbenlehre bearbeite ich jetzt, es ist soviel vorgearbeitet daß das Zusammenstellen viel Freude macht und sehr inter-25 essante Resultate darbietet.

Don Reinicke schickt ich gern den zwehten Gesang, leider ist es der welcher noch die meiste Arbeit bedarf um präsentabel zu werden. Das Detret wird, wills Gott, nun auch balb kommen, es ift endlich vom Lande abgedruckt.

Behalte mich lieb und laß von dir hören. b. 9. Sept. 93.

3012.

3.

Un Johann Ifaat Gerning.

Der Wein ist glücklich angekommen, ich habe ihn s noch nicht bersucht bin aber überzeugt, daß Sie mir etwas Gutes geschickt haben.

Die Leinwand deren Muster Sie mir übersenden ist freylich viel zu schmal, und da wir keine Näthe machen dürfen muß ich Sie ersuchen mir von der 10 Brüssler zu verschaffen. Sie wären also so gütig mir von einer Leinewand die 27/8 Brabanter Ellen breit ist 111/2 Brabanter Ellen zu verschreiben. Es versteht sich daß sie ungebleicht und ungrundirt sey.

Wollten Sie wohl Herrn Nothnagel ersuchen mir 15 ein Duzend seiner schönsten Bordüren mit dem nächsten Postwagen zu senden, besonders welche Rosen und andre Blumen enthalten, es wird hier soviel gebaut und möblirt, daß ich seine Arbeit zu empsehlen wünschte.

Es ist mir angenehm zu sehen daß Ihr Fleiß nicht nachläßt eine Arbeit der Vollkommenheit immer näher zu bringen. Ich wünsche daß Sie den Gedancken in unsern Gegenden einen Theil des Winters zuzubringen nicht verlassen mögen.

Leben Sie recht wohl, haben für gütige Besorgung recht vielen Danck und empfehlen mich überall.

Weimar b. 16. Sept. 1793.

Goethe.

3013.

Un Rirms.

[22. September.]

Un der Beplage habe nichts zu erinnern.

Der Krieg ist noch in Erfurt zu geben und die behden Soldaten 1. und 2. durch Blos und Brunnquell zu besetzen.

G.

### 3014.

# Un Wieland.

Behliegende dren Gefänge Reinickes wollte ich erft recht sauber abschreiben lassen und nochmals durchsehen, eh ich sie, lieber Herr und Bruder deiner Sancktion unterwürse. Da man aber in dem was man thun will meist einige Schritte zurückbleibt, so sende ich sie in einem etwas unreineren Zustand. Du hast die Güte sie, den kritischen Grissel in der Hand, zu durchgehen, mir Wincke zu weiterer Korrecktur zu geben und mir zu sagen: ob ich die Ausgabe dieser Arbeit beschleunigen, oder sie noch einen Sommer solle verseihen lassen. Du verzeihst daß ich mich eines alten Rechts bediene das ich nicht gern entbehren möchte

und weißt welchen großen Werth ich auf beine Bemerckungen und beine Behftimmung lege. 3ch gebe auf einige Tage nach Jena, ben meiner Rücktunft frage ich an. Vale fave b. 26. Sept. 93.

Goethe.

5

# 3015. Un C. b. Rnebel.

[27. September.]

Die Herzoginn Mutter bezeigte gestern Lust nach Jena zu gehen. 3ch nahm über mich bich barüber um Rath zu fragen. Aus verschiednen Urfachen wünschte ich daß es Montags geschähe, du wärft ja wohl so gut und kämst einen Augenblick zu mir baß 10 man die Sache besprechen könnte. Von beinem Lucrez habe ich geftern draußen einige Stellen gefunden die mich besonders gefreut haben.

3018 A. Soemmerring xvIII, 49

3016.

### Un C. b. Anebel.

[Ende September oder October.]

Sier schicke ich, werther Freund, und Kunftgenoße 15 ben ersten Gesang Reineckes mit der Bitte ihn wohl zu beherzigen und kritisch zu beleuchten, indem ich ihn zum Druck bald abzusenden gedencke. Œ.

Un b. Bengel=Sternau.

[Concept.]

[Anfang October.]

P. P.

Wenn die zum besten der mannzer verunglückten Einwohner bestimmte Einnahme einer theatralischen Borstellung von churfürstl. Ersurtischer Regierung deren sämtlichen Gliedern ich mich bestens zu empsehlen bitte, und von Ew. Hochwohlgeb. geneigt aufgenommen worden; so hat die hiesige Theater-Direction ihren doppelten Zweck erreicht, ihren aufrichtigen Antheil an dem traurigen Schicksale so vieler guter Bürger einigermaßen an den Tag zu legen, und zugleich die Dankbarkeit auszudrücken welche sie für die gute Aufnahme der Gesellschaft in Ersurt schuldig ist.

Ew. Hochwohlgeb. find wir besonders für die Mühe verpflichtet, welche Sie übernehmen wollen, die theatralischen Angelegenheiten zu begünftigen und zu leiten; es sollte mir sehr erwünscht sehn wenn ich dagegen etwas Gefälliges erzeigen könnte. Ich empfehle mich in Ew. Hochwohlgeb. geneigtes Andenken.

p. p.

3018.

Un F. S. Jacobi.

30 Hier, mein Lieber, das Dekret endlich. Um schwarsen Sen Siegel und schwarzen Rande siehst du diesmal

teine geheuchelte Betrübniß. Den Prinzen Conftantin haben wir ungern verlohren, im Augenblicke da er fich des Lebens werther gemacht hatte. Ich habe, als alter Nothhelfer, diese Zeit her der Herzoginn Mutter mancherlen Zerstreuungen bereiten helfen und bin da= 5 durch selbst zerstreut worden.

Darum auch heute nur wenig. Max ift nach Hannover, ich hoffe du sollst mit ihm zufrieden sehn. Diesen Winter will ich fleißig nach ihm sehen. Ich hoffe gutes von ihm. Fürs Dekret habe ich 20. Thlr. 10 außgelegt, ich schreibe dir sie an. Grüße alles was bich umgiebt. Lebe wohl. Liebe mich.

28. d. 11. Octbr. 1793.

Goethe.

15

3019.

Un Lange.

[Concept.]

Wohlgeborner,

insonders hochzuehrender Herr Hofrath.

Ew. Wohlgeb. haben mir erlaubt wegen bes bewußten Monuments, bessen Errichtung Sie gütigst unternommen haben, die weitern Entschließungen zu überschreiben. Ich bediene mich gegenwärtig der mir 20 gegebenen Frenheit.

Man hat aus verschiedenen Ursachen sich bewogen gesehen von der ersten Idee, nach welcher ein Modell von Herrn Baumeister Meyer gemacht worden, abzugehen, und ich sende gegenwärtig eine Zeichnung 25

nach welcher man es aufgerichtet wünscht. Es bedarf diese Zeichnung keiner weitern Erklärung, indem das Monument viereckt wird; eine Seite wie die andere verziert werden soll und die eingesenkte Tasel für die Juschriften auf allen Seiten anzubringen ist. Der Adler auf der Spize wird gegen den Weg gekehrt, wie es sich von selbst versteht.

Es scheint mir nicht, als wenn der Unterschied an Stein und Arbeit gegen das erstprojectirte Monu10 ment sehr beträchtlich wäre und glaube daher, daß Herr Meher für die ehemals anverlangte Summe von hundert Dukaten auch das Gegenwärtige werde fertigen können. Wollten Ew. Wohlgeb. ihm die Zeichnung vorlegen, ihn deshalb befragen und besichnung vorlegen, ihn deshalb befragen und besten obern Sarkophag zusammen zu sehen Willens seh? von ihm verlangen; so würden Sie mir eine besondere Gefälligkeit erzeigen. Wir hoffen Durchl. den Herzog bald hier zu sehen, wahrscheinlich sehen sei ihn auf seiner Rückreise.

Haben Sie doch auch die Güte mir gelegentlich ein Wort zu sagen wie es gegenwärtig in Mahnz aussieht, und ob sich alles bald wieder in einen leidlichen Zustand versetzt hat. Ich wünsche recht wohl zu leben und empsehle mich Ihrem geneigten Anbenken.

b. 14. Octbr. 93.

Un 3. G. Berber.

[Mitte October.]

Wie sehr ich beiner Mehnung wegen der Glossen im allgemeinen bin, weißt du von Alters, da ich etwas ähnliches als Posse vortrug. Deine critische Zusammenstellung, die Ausführung und Ruhanwendung freut mich sehr. Hier ein Brief von Lichtenberg sworaus du sehen wirst daß noch manches zu thun ist ehe wir vom Geseh erlößt uns einer evangelischen Gemeinschaft erfreuen können.

G.

3021.

Un Lichtenberg.

[Concept.]

Durch mein langes Zögern Ew. Wohlgeb. wieder 10 zu schreiben habe ich schon so viel verloren, daß ich gegenwärtig um desto mehr eile meinen Dank für Ihren gütigen Brief abzustatten. Wie sehr bedaure ich, daß Ihr thätiger Geist von körperlichen Umständen immer gehindert wird, und wie sehr bewundere ich, 15 was Sie trop aller Hindernisse leisten.

Bet meinem zwehmaligen Feldzuge habe ich wenig erfreuliche Erfahrungen gemacht und nur die doppelte Neigung, womit ich zu einer stillen Thätigkeit und zu den Wissenschaften wiederkehre, kann mich für die 20 vielen traurigen Stunden entschädigen, die ich seit anderthalb Jahren zugebracht habe. Erlauben Sie, daß ich Sie von Zeit zu Zeit und wenn auch nur Stückweise von meinen Bemühungen wissen lasse, die durch Ihre Theilnehmung so außerordentlich befördert werden können.

Zuerst dank ich für die Bekanntschaft, die Sie mir mit der französischen Schrift verschaffen; ich bitte mir solche bald möglich zu überschicken: denn wir mögen noch so geneigt sehn auf Zweisel und Widerso spruch zu hören; so ist es doch unserer Natur gar zu gemäß, dasjenige begierig zu ergreisen, was mit unserer Borstellungsart überein kommt.

Rach diefem aufrichtigen Bekenntnig bitte ich Em. Wohlgeb. mich eben für fo aufrichtig zu halten, wenn 15 ich verfichere, daß Ihre Bebenklichkeiten mir von dem größten Gewichte find. Ronnen Sie fich manches in meinem Auffage nicht gang erflären; icheint Ihnen die Reihe der Experimente nicht fo rein, die daraus gezogene Folgerungen nicht fo überzeugend; fo muß 20 mich das auf meine Berfuche, auf meine Methode und mein Urtheil mißtrauisch machen. Ich werde meinen frangöfischen Collegen forgfältig ftudieren, fowohl feine Berfuche, als das was mir bisher Neues bekannt geworden, nachtragen, auf Ew. Wohlgeb. Bemerkungen 25 alle Rückficht nehmen, und die Refultate meiner Arbeit abermals vorlegen. Man kann in jedem Theile ber Naturlehre, besonders aber in diesem nicht vorsichtig genug zu Werte gehn.

Was Ew. Wohlgeb. über das Weiß in Ihrem Briefe äußern scheint mir der Lehre gemäß zu sehn, welche das Weiß aus vereinigten Farben entstehen läßt. Ich behalte mir vor, meine Borstellungsart hierüber vorzulegen und Ihrer Prüfung zu unter= 5 wersen.

Das Phänomen, das Em. Wohlgeb. in dem orange= farbenen Blanfpiegel bemerkt, habe ich unter die Bahl berjenigen aufgenommen, welche uns die Reflection barftellt. Aft der Spiegel blau, fo ericheint das Pha= 10 nomen umgekehrt, das von der Oberfläche zurückgeworfene Bild bes Stabes ericheint nunmehr blau, bas von der Belegung gelb, gelbroth, braunlich roth. Ift der Spiegel grun, fo ericheint bas obere Bild grün, das untere violet oder purpur: jederzeit mit 15 entgegengesetten Farben, wie ben ben farbigen Schatten. Es tommen noch einige merkwürdige Umftande baben vor, welche ich in einer Folge auszuführen und nebft einer tleinen Borrichtung, wodurch fie gang bequem beobachtet werden können, Gw. Wohlgeb. mit= 20 zutheilen nicht verfehlen werde, follte ich auch nur bringen, was Ihnen schon bekannt ift; so werde ich boch wenigftens badurch meinen Gifer jur Wiffenschaft und mein Zutrauen zu Ihnen an den Tag legen.

Wenn an einerley Orte, zu verschiedenen Zeiten, 25 unter scheinbar einerley Umständen verschiedene farbige Schatten zum Vorschein kommen; so ist es meiner Mehnung nach ein Beweis, daß sich die Umstände

wirklich geändert haben. Büffon sah blaue Schatten an einer weißen Wand, des Abends, kurz vor Sonnenuntergang. Eben denselben Schatten sah er des andern Abends grün; er bemerkte aber dabeh daß die Sonne purpurroth unterging. Und so ist es auch: ein purpurrothes Licht macht die entgegengesetzen Schatten grün, so wie ein Grünes die entgegengesetzen Schatten purpurroth und nach seinen verschiedenen Küancen auch wohl auf das anmuthigste violet färbt.

Man nehme beh dem gewöhnlichen Berfuche, wo man das Kerzenlicht dem schwachen Tageslicht entgegen seht, ein hellgrünes Glas und halte es vor das Licht: sogleich wird der gelbe Schatten grün, der blaue hingegen purpurroth oder violet erscheinen.

Man kann diesen Versuch auch noch auf eine aufsallende Weise vermannichfaltigen: Man lege ben heisterm Himmel und hellem Sonnenschein ein weißes Papier ins Frehe, man halte einen Stab darauf und der Schatten wird mehr oder weniger blaulich erscheinen. Man nehme darauf eine grüne Glasscheibe und lasse das Sonnenlicht durch selbige auf das Papier fallen, davon ein Theil also grün erscheinen wird, man stelle den Stab in dieses grüne Licht, und der Schatten desselben wird sogleich violet erscheinen.

25 Eben so ist der Schatten gelblich wenn das Glas blau, blau wenn das Glas gelb ist. Grau ist aber und bleibt der Schatten auch mitten im gefärbten Lichte wenn man den Versuch am Fenster einer Ca-

120 October

mera obscura macht und die Einwirdung des Tageslichtes abhalt. Bon meiner Meinung wie fich das grau zu den Farben verhält gebe ich nächstens Rechenschaft.

Wie nah diese Bersuche mit den sogenannten couleurs accidentelles verwandt sind, ist Ew. Wohlgeb. 3 nicht entgangen. Auch hier läßt sich eine Reihe schöner Bersuche ausstellen, die mit jenen vollkommen Schritt halten; hier ist also wohl nichts Zusälliges, wohl aber eine Übereinstimmung verschiedener Ersahrungen deren Mannichsaltigkeit wir durch die Sinne 10
erkennen; deren Übereinstimmung aber wir mit dem Berstande nicht begreisen, viel weniger mit Worten
ausdrucken können. Unser Geist sieht sich, wie leider so ost, auch hier in dem Falle entweder die Phänomene einzeln neben einander stehen zu lassen, oder 15
sie in einer hypothetischen Ginheit mehr zu verschlingen
als zu verbinden. Wie vieles ist uns noch selbst, wie vieles unsern Nachkommen vorbehalten.

Ew. Wohlgeb. find mit allen diesen Operationen unserer Seele so genau bekannt, und von wem ließ 20 sich wohl mehr Behhülse, Ausmunterung und Berichtigung erwarten, so bald Sie den Gegenstand für wichtig genug halten ihm einiges Nachdenken zu widmen, und den Forscher so werth, um ihm Ihre Gebanken mitzutheilen.

Das Phänomen, deffen Sie gegen das Ende Ihres Briefes erwähnen, habe ich neulich in einem eminenten Grade gesehen. Ich betrachtete durch die Öffnung der

Camera obseura die Sonne durch ein dunkel violettes Glas, deren Scheibe mir denn in dem lebhaftesten Purpur erschien; als ich wieder herein sah und mein Blick auf einen schwarzen Mantel siel; so erschien mir dieser vollkommen grün. Einige Zeit vorher war ich auf folgende Versuche geleitet.

An eine weiße Wand stellte ich ein etwa drenzöllig vierecktes gelbes Papier und sah scharf darauf,
sodann blickt ich in die Höhe und richtete meine Augen
unverwandt auf einen bestimmten Fleck der weißen
Wand: An gedachtem Platz erschien mir bald ein
blauliches Viereck, so wie im Gegentheil mir ein gelbes
erschien, wenn das untere Viereck blau war, und so
veränderte sich auch ben veränderten Farben des Gegen=
15 stands die Farbe der Erscheinung nach den Gesehen
wie sie mir aus den Phänomenen der farbigen Schatten zu solgen schienen. Auch hiervon will ich, was
mir bekannt ist, zusammen schreiben und vorlegen,
mit der Bitte die Specimina eines Liebhabers und
20 Autodidacten freundlich aufzunehmen.

Beguelins Arbeit kenne ich; es ift nichts besonberes in seinen Ersahrungen, nichts entscheidendes in seiner Mehnung. Opoix scheint ein Maratianer zu sehn, die der Bewegung alle Farbenapparenz zuschließen möchten, wie Neutons Nachfolger fast ausschließend alles aus der Brechung zu erklären dencken. Gin Wink von Ew. Wohlgeb. den ich in Erells Borrede zu Delaval gefunden habe, hat mir große Freude gemacht. Ich bin dadurch aufs neue ausgemuntert worden, die verschiedenen Bedingungen unter denen uns apparente Farben ericheinen, so viel als möglich sehn will, von einander zu sondern und das Fachwert worin ich die manigsaltigen Ersah= 5 rungen und Versuche hinein trage eher zu weit als zu eng zu machen.

Erhalten mir Ew. Wohlgeb. Ihr freundschaftliches Andenken und glauben Sie daß es mir gleicher Ernst um die Wissenschaft und um Ihre Gewogenheit seh 10 und bleibe.

### 3022.

### Un Griebrich v. Stein.

Weimar, den 23. October 1793.

Ich habe mich sehr gesreut, einen Brief von dir zu sehen, um so mehr als mir deine Mutter sagte, du sehest unterwegs krank geworden: ich wünsche, daß 15 du bald völlig mögest von dem Ansall geheilt sehn, und hosse, daß du einen geschickten Arzt gebrauchst.

Schreibe mir, wie du deinen Hamburger Aufent= halt benutzest, da die Einrichtung der Hamburger Akademie nicht so viel gewährt, als die Ankundigung 20 hossen ließ. Das große Leben und Treiben um dich her wird dich bei ausmerksamer Betrachtung über Tausend Dinge am besten belehren.

Berjäume nicht die mancherlei Rechnungsarten tennen zu lernen und fie zu üben, daß du fie be- 25

quem übersehen und beurtheilen tannft. Schreibe mir, wie du vorwärts tommft. Das reelle Berhältniß, bas große Kaufleute als kleine Buiffancen zu ben Welthändeln haben, wird dir auch die politischen 5 Begebenheiten intereffanter machen, wenn du den un= mittelbaren Ginfluß in die Comptoire und Caffen beiner Freunde und Bekannten feben wirft.

Berr Sibeting mag ein reicher und gescheuter Mann fenn, so weit ift er aber doch noch nicht ge= 10 fommen, einzusehen, daß das Lied: Allons, enfans etc. in feiner Sprache wohlhabenden Leuten anfteht, fondern blos zum Troft und Aufmunterung der armen Teufel geschrieben und komponirt ift. Es kommt mir das Lied an wohlbesetzter Tafel eben fo vor, wie die 15 Devife eines Reichen: pain bis et liberté, ober eines Erziuden: "Wenig aber mit Recht."

Da du nun auf dem Martte alles auten Egbaren bift, so gedenke auch an uns. Erkundige dich was die guten englischen Chefter-Rafe toften, und was für 20 Arten von getrockneten Fischen man besonders jest gu Winterszeit verschreiben fann, welche Tage ber Poftwagen geht u. f. w. 3ch gebe dir fodann einiges Gelb in Berlag, und du fendeft mir bann bon Beit zu Zeit etwas in die Rüche.

25 Lebe wohl, schreibe mir balb wieder.

## Un Unbreas Jojeph Schnaubert.

[Concept.] October oder November.]

Ew. Wohlgeb. haben auf ein Schreiben des Herrn N., das Ihnen durch Herrn N. communicirt worden vor einiger Zeit Ihre Gedanken geäußert, und ich nehme mir die Frehheit wegen dieser Angelegenheit Ew. Wohlgeb. nochmals anzugehen.

Ew. Wohlgeb. Außerung daß Sie nicht abgeneigt sehen Herrn N. Ihr Urtheil über die Sache zu ersöffnen und Gründe und Gegengründe abzuwägen würde denselben bewogen haben sogleich ein Gutachten von Ihnen zu erbitten, wenn er erwarten könnte, daß 10 Ihre Gefinnungen eher für als gegen ihn ausfallen dürften.

Da er mich aus alter Bekanntschaft zur Mittels= person erwählet, und ich mir gleichfalls schmeicheln darf, daß Ew. Wohlgeb. einiges Bertrauen in mich 15 sehen; so darf ich dieselben wohl ersuchen mir Ihre Gedancken hierüber vertraulich zu eröffnen, um so mehr, da aus Ihrem ersteren Briese erhellt, daß Sie gegen Ihre Zuhörer über diese Sache schon bisher kein Geheimniß gemacht haben.

Sind Ihre Gesinnungen der Sache des Herrn N. eher günstig als ungünstig, so wird ihm ein rechtliches Gutachten, wenigstens ben der Solicitatur, im außergerichtlichen Wege, da die Sache ben dem Reichscammer-

gericht und sonst schon geschlossen ist, behülflich und erwünsicht sehn.

Wollten mir Ew. Wohlgeb. wenn Sie auch vorerst nicht geneigt wären sich in merita causa einzulassen, 5 nur im Allgemeinen Ihre Gedanken eröffnen, damit ich nach den Gesinnungen meines Herrn Correspondenten alsdenn weitere Entschliessungen zu fassen im Stande sen, so würden Sie mich sehr verbinden.

Der ich

3024.

Un 3. F. v. Fritich.

[2. Robember.]

Ew. Erzell.

übersende hierdurch gehorsamst das mir von der regierenden Herzoginn Durchl. übergebne Packet. Die Durchl. Herzoginn Mutter werden auch funfzig Thaler behtragen.

20 zeugt zu sehn daß man das Übel nicht heilen könner sondern ihm nur nachgeben müsse daß wohl schwerzent zu des werdent zu gehen nicht wie ich wünschte werde annehmen können. Überdieß scheint man daselbst so sehr übersondern ihm nur nachgeben müsse daß wohl schwerlich irgend etwas fruchtbares von einer Unterredung zu erwarten sehn möchte.

Ew. Erzell.

ganz gehorsamster Goethe.

10

## Un F. S. Jacobi.

Ich wünschte, lieber Bruder, daß du dein Familienfest mit besserer Gesundheit beschlossen hättest, laß mich hören daß Ruhe und Sammlung dich wieder hergegestellt hat.

Um die Zeit da es jährig ward daß ich mit euch 5 wohnte empfand ich eine Art von Heimweh und hätte wohl mögen, wenn es auch nur auf kurze Tage gewesen wäre, mit euch leben und hausen. Grüße mir alles was um dich ist und gedencket mein im besten.

Max ift recht brav. Seine Reise hat ihm wohl= 10 gethan, er rechnet 6 Louisdor Reisekosten, wird sie von Schenck erhalten und an mich remboursiren, diese bringe ich also nicht auf deine Rechnung. Das übrige will ich nächstens zusammen schreiben und dir schicken. Sage mir nur ob ich deinen Wagen verkausen darf. 15 Düsseldorf sieht er wohl schwerlich wieder und mir steht er zur Last, da er zu schwer ist. Willst du nicht mein Chaischen von Coblenz kommen lassen, ich gebe es ohne dieß für verlohren und rechne dir es nicht höher an als du es brauchen kannst. Es dient dir doch einmal 20 auf Wäckesieldische Art einen Gast los zu werden.

Maxens Collegia sind ganz gut eingerichtet. Er hört Anatomie, Phisiologie und Chemie, dann materia medica, weil sie Hufland im ganzen nächsten Jahre nicht wieder liest und die Enchclopädie beh Schütz. 25 Beh Reinholden wollte er auch noch hören, gab es

aber aus verschiednen Ursachen auf. In der Anatomie geht es schon frisch in die Muskellehre, in der Chemie und Phisiologie jammert er über die langen Einleitungen. Mit Husland ist er auserordentlich zufrieden. Nächste Woche seh ich ihn vielleicht wieder. Ich hosse viel Gutes von ihm.

In Phificis habe ich mancherley gethan, besonders freut und fördert mich Lichtenbergs Theilnehmung. Sende doch meine Abhandlung über die farbigen schatten an die Fürstinn Galizin, wenn du vorher nachstehende Note am Ende hinzugefügt.

"In einer franzößischen Schrift, Observations sur les ombres colorees, par H. F. T. Paris 1782, 8. leitet der Berfasser aus ähnlichen Bersuchen, ähnliche Resul-15 tate her. Einen Auszug dieser merckwürdigen, leider kaum bekannt gewordnen Schrift bin ich im Begriffe zu machen und mit erläuternden Noten vorzulegen."

Reinecke Fuchs naht sich der Druckerpreße. Ich hoffe er soll dich unterhalten. Es macht mir noch 20 viel Mühe, dem Verse die Aisance und Zierlichkeit zu geben die er haben muß. Wäre das Leben nicht so kurz, ich ließ ihn noch eine Weile liegen, so mag er aber gehen daß ich ihn los werde.

Um etwas unendliches zu unternehmen habe ich 25 mich an den Homer gemacht. Da hoffe ich nun in meinem übrigen Leben nicht zu darben.

Daß du dich mit Schloffern gut gefunden haft freut mich fehr für behde, auch mir hat feine Gegenwart fehr wohl gethan, benn man fühlt bald daß feine Strenge einen fehr garten Grund bebedt.

Run lebe fein wohl gruße die beinen und fchreibe mir balb. 28. d. 18. Nov. 93.

Goethe.

Berder wird das Buch ichicken. Er ift wohl und fleißig. Sierben ein Almanac comparé, den du wohl noch nicht haft.

3026.

Un J. F. Reichardt.

So find Sie benn, für mich wenigftens, unbermuthet aus unfern Gegenden geschieden, ohne daß ich 10 Sie noch einmal gesehen und gesprochen hätte. Mögen Sie wohl und glücklich leben überall wo Sie fich befinden. Bon Ihrer Lebhaftigkeit hoffe ich bag Sie uns doch einmal wieder ericheinen, Sie werden mich in dem alten Raume, immer mit unveränderten Ge= 15 finnungen antreffen. Meger ift noch immer ben mir und die äftethischen Freuden halten uns aufrecht, in= dem fast alle Welt dem politischen Leiden unterliegt. Es wird viel in mancherlen Fächern gearbeitet. Saben Sie Dank für Erwin und Elmire, für die Zeichen 20 Ihres Andenkens und Ihrer Reigung. Leben Sie recht wohl und laffen mich bald wieder von Sich hören. 3ch möchte auch wohl in einer ruhigen Stunde ausführ= licher fenn über das was ich treibe. Leben Sie wohl.

23. d. 18. Nov. 93.

30260 ita Blannenbach XXIII, 54 30266 - For Hongel hammercelligium XIII, 55

Un Johann Jatob Chriftian Dieg.

[Concept.]

[Anfang December.]

Wohlgebohrner

Infonders hochgeehrtefter Herr Hofrath!

Ew. Wohlgeb. Schreiben habe ich zwar spät jedoch s richtig erhalten, und es thut mir sehr leid daß ich die darin geäußerten Wünsche zu erfüllen nicht im Stande gewesen. Da der jüngere Herr von Zwierlein schon die Substitution auf seines Herrn Vaters Stelle erhalten, und es also gegenwärtig blos abermals von der Stelle eines Substituten die Rede sehn konnte, welche Ew. Wohlgeb. wohl schwerlich satisfacirt haben würde; so ward diese Herrn Procurator Puff zu Theil.

Es ist mir übrigens angenehm ben dieser Gelegensheit ersahren zu haben daß Ew. Wohlgeb. nebst den 15 werthen Ihrigen, denen ich mich bestens zu empsehlen bitte, sich beh gutem Wohlsehn besinden. Ich habe die Ehre Dieselben meines fortdauernden Andenkens zu versichern und unterzeichne mich mit vollkommenster Hochachtung

#### 3028.

# Un F. S. Jacobi.

6 Es ist mix ein Schauspieler Doebler empsohlen worden der in Düsseldorf spielt oder gespielt hat. Sage mir doch ein Wort über ihn und seine Frau, oder laß es mir sagen. Nach dem neuen Jahre sage ich mehr, denn die trübe Jahrszeit hat mir trübe Schicksale gebracht. Wir wollen die Wiederkehr der Sonne erwarten.

Lebe wohl. Gruße die beinigen.

28. d. 5. Dec. 93.

௧.

#### 3029.

## An Sommerring.

Lassen Sie mich, mein Bester, einmal wieder das Stillschweigen brechen! Gar sehr wünsche ich zu hören, wie Sie leben und wie sich nach so großem Unheil die Mainzer Existenz wieder einrichtet. Leider sind wir in diesen Tagen wieder in Sorgen gewesen, 10 ich höre aber, es ist den Feinden übel bekommen. Wie ,viel wird uns jene ungeheure Masse noch zu schaffen machen! In Thüringen leben wir, wie Sie benken können, ruhig, und jeder treibt sein Wesen. Ich habe meine Studien immer fortgesetzt, wovon ich 15 Ihnen einiges mittheilen kann, wenn ich weiß, daß Sie nicht abgeneigt sind einen Blick darauf zu wersen. Sagen Sie mir, was Sie indessen Sie Ihr liebes Weibchen. Hört man etwas von Forster?

Weimar den 5. Decbr. 1793.

Goethe.

3030.

#### Un C. v. Anebel.

[7. December.]

Ich fage dir nur noch ein Wort zum Lebe wohl eh ich gehe, und wünsche dich gesund und froh wieder zu sinden wenn ich zurücktomme. Jest bin ich im Sinnen und Entschliesen womit ich künstiges Jahr anfangen will, man muß sich mit Gewalt an etwas heften. Ich bencke es wird mein alter Roman werben. Versäume es ja nicht von deiner Seite und laß den alten Naturdichter immer walten. Vale.

3030a An Blumentach B. XVIII, 55

3031.

Un Beter Beinrich b. Bethmann.

[Concept.]

10

[Ende December.]

Hochwohlgebohrner

Infonders Hochzuehrender Herr.

Auf Ew. Hochwohlgeb. gütiges Schreiben, in welschem ich Ihr gütiges Zutrauen dankbar erkenne, würde ich sogleich geantwortet haben, wenn nicht Herr Gers ning beh seiner hier erfolgten Ankunft die Besorgung des Ihnen so angelegenen Geschäftes gleich übersnommen hätte.

Sie kennen die Thätigkeit des lieben Freundes und ich hoffe Sie werden mit seinen Bemühungen 20 zufrieden sehn. Ich beziehe mich deswegen auf das was er schon geschrieben und bitte mich den werthen Ihrigen bestens zu empfehlen und mich in geneigtem Andenken zu erhalten.

3032.

Un J. G. Berber.

[1793 oder 1794.]

Haft du nicht ein Camprisches Werck die versgleichende Anatomie betr. von Jakobi als du in s Düsseldorf warst erhalten? ich bitte darum.

**&**.

3033.

Un 3. G. Berber.

[1793 ober 1794.]

Da du den Kielmeher vornimmst wird dirs nicht zuwider sehn behkommende tabellarische Übersicht der Abhandlung die ich schreiben möchte durchzugehen. 10 Ich habe soviel schon über diese Materie theilweise geschrieben und kann fast nichts davon brauchen, weil ich keinen rechten Plan außgearbeitet hatte, dazu ist diese ein Bersuch. Ich werde nicht eher wieder ansfangen zu schreiben dis die Methode berichtigt ist. 15 Auskunft geb ich gern mündlich über diese marginalien und vernähme auch gerne mündlich dein Urstheil und Berichtigung, behalte also die Blätter beh dir und lebe wohl.

3033 , An ... Kyni, 56

## An C. G. Boigt.

[Anfang 1794.]

Wollten Sie wohl, indeß wir das weitere bebencken, durch Erusen vorläufig einen Auszug der bestehenden Ausgaben, als Besoldungen und Intressen machen lassen. Dann was dieses Jahr auf Graben, Stollen, Grubenbau pp verwendet worden. Es steht schon z. B. das letztere ausgezogen in den Ackten. Übrigens meditire ich ein Schema zur Instrucktion. Man kan das Anhalten an die letzte Verordnung nehmen die ich in Imenau hinterlies.

10 Was vorzüglich auszuarbeiten ist, ist die Material Tabelle, bilanzirt mit den vorig jährigen Preisen, die noch zurück steht. Ich hosse viel gutes von dieser Expedition.

Heute soll auch der Kasten mit den Ilmenauer 15 Karten vom Boden herunter. Ich überlasse Ihnen ob die Platte und ein Dutzend Exemplare aufs Archiv zu nehmen die übrigen der Industrie in Commission zu geben sehen.

**&**.

3035.

An C. G. Boigt.

[Anfang 1794.]

20 Ich bin fehr verlegen das Manufcript des Berg= raths nicht finden zu können, ich habe es nach meiner Rücktunft durchgelefen und begreife nicht wohin es sich verlohren haben kann. Sollte ich es nicht schon in einen Kasten gelegt haben den ich Ihnen schickte? Hierbeh noch einiges zur Reise Sammlung, wenn Sie es nicht schon besitzen.

**B**.

#### 3036.

# An C. G. Boigt.

[Anfang 1794.]

Mit Danck sende ich die ajustirte Nachricht zurud. Um Ende habe ich eine Stelle geändert.

Es ift mir recht verdrüßlich daß ich für lauter Ordnung des Bergraths Manuscript verlegt habe. 10 Ich will noch alles durchstören.

Hier nochmals das academische mundum zu gefälliger Unterschrift. Der bedgehende caffirte Bogen zeigt die Nothwendigkeit.

(S) 15

3037.

#### Un Rirms.

[3. **Januar.**]

Da wir wegen der Zauberslöte, und wegen des Geburtstags der Herzoginn so gedrängt sind; so möchte das wohl eine gültige Entschuldigung sehn wenn wir nicht sogleich wieder in Ersurt spielen. Umsomehr da wir auch vorzüglich Durchl. den Herzog 20

zu unterhalten Ursache haben. Ew. Wohlgeb. werden ja wohl hierüber Herrn v. Benzel auf eine schickliche Weise zufrieden stellen.

65.

3038.

Un Batich.

[Concept.]

[29. Januar.]

## P. P.

Aus behliegender Abschrift eines Extractus Protocolli welcher so eben beh mir eingeht werden Ew. Wohlgeb. ersehen wie Durchl. der Herzog 200 rh. jährlich zu dem botanischen Institute ausgesetzt und 10 mir die Leitung des Geschäftes anbesohlen haben.

Es ist diese gnädigste Verwilligung alles Danckes Werth und würde gedachte Summe wohl künftig zu Erhaltung eines Institutes wie wir es wünschen hinreichen, besonders wenn man die Venutzung des Hauses 15 und Gartens dazu schlagen könnte.

Allein wie wir die erste Anlage bestreiten, wie wir uns aufser Connexion mit Wachteln sehen wollen? sind ein Paar wichtige Präliminar Punckte über welche uns die Sorge vorerst allein überlassen zu sehn 20 scheint.

Wollten Ew. Wohlgeb. mir baher Anschläge und Riffe und was Sie sonst bigher vorgearbeitet mittheilen, auch mir Ihre Gedancken eröffnen wie man am füglichsten zum Wercke schreiten, wen man zum Gärtner bestellen könnte? da Serenissimus Dietrichen von hier abzugeben nicht geneigt sind; so würde ich alsdann einen Plan mehr auszuarbeiten im Stande sehn den ich nur erst concipirt und von dem ich mir alles Gute für unsre Anstalt verspreche.

Ich freue mich beh dieser Gelegenheit mit Ew. W. eine nähere Verbindung zu erneuern und es sollte mir zur größten Zufriedenheit gereichen unsern gemeinsamen Wunsch in seinem ganzen Umfange erfüllt zu sehen.

3039.

## An Batich.

## Guer Wohlgeboren

habe in meinem letzten Schreiben ersucht mir Ihre bisherigen Borarbeiten zu der botanischen Anstalt und Ihre Gesinnungen schriftlich mitzutheilen. Da ich aber für nöthig sinde noch diese Woche nach Jena 15 zu kommen, um womöglich eine solche Ginleitung zu machen, daß wir Ostern ohne Hinderniß ans Werk gehen können, so bitte ich alles biß dahin zurück zu halten, wenn ich zu einer mündlichen Behandlung eintressen werde.

Ich habe die Ehre mich zu unterzeichnen Ew. Wohlgeboren

Weimar d. 3. Febr.

ergebenster Goethe. 10

1794.

Un ben Bergog Carl Auguft.

[Concept.]

Unterthänigites Promemoria.

Ew. Durchl. haben burch einen Extractus Protocolli vom 24. Jenner mir gnädigst bekannt zu machen geruht, daß Höchstdieselben 200 Athlr. jährlich der neuen Jenaischen Botanischen Anstalt gewidmet. Zugleich aber die zweckmäßige Anwendung solcher Gelder und die Berechnung meiner Aufsicht und Sorge anbesohlen.

Ich habe nicht unterlassen dassenige mir in's Gedächtniß zurück zu rusen, was schon in vorigen Jahren dieser Angelegenheit wegen ergangen, und in Überlegung zu ziehen, wie gegenwärtig Ew. Durchl. höchste Absicht so bald und so vollständig als mögelich erreicht werden könnte.

15 Hierben schienen mir folgende Punkte wichtig.

1) Den Fürstengarten zu Jena nebst den darin befindlichen Gebäuden zu einem Botanischen Institut zu widmen, welchem der Ertrag dieses Grundstückes zu gute kommen sollte, war schon längst Ew. Durchl. 20 Absicht und würde dieselbe wohl nunmehr, da Ew. Durchl. 200 rh. für solches Institut ausgesetzt, Fürstl. Cammer sowohl als der Jenaischen Akademie durch ein gnädigstes Rescript bekannt zu machen sehn. Ersterer damit sie von den künstigen Verhältnissen

eines bisher unter ihrer Aufsicht gestandenen Grundstückes benachrichtiget werde. Letterer, daß sie ersahre was Ew. Durchl. abermals für eine Ausopherung zum Besten derselben beschlossen haben, und so würde diese Stiftung gegründet und auf die Zukunft gesichert.

- 2) Da nun aber Em. Durcht, diefe Anftalt ber allgemeinen akademischen Direction zu untergeben billig Anftand tragen, und es der Sache gemäß ift, daß fie, wie andere ähnliche Institute, welche aus Ew. Durchl. besonderer Wohlthätigkeit gegen die Ala= 10 bemie entspringen, auch Dero besondern Disposition überlaffen bleibe; fo werden Sochftdiefelben auch eine befondere und beständige Commiffion gur erften Gin= richtung und Aufficht nieder zu feten geruben. 3ch verehre das mir durch den geschehenen Auftrag ge= 15 schenkte Vertrauen, wollte aber um des mehreren Rach= brucks, ber mindern Berantwortlichkeit und anderer nicht weitläufig auszuführenden Urfachen halber, um ein formliches Commifforium und einen Commiffarium in der Berion des Geheimeraths Boiat unvorschreib= 20 lich gebeten haben.
- 3) Nun aber steht Ew. Durchl. Intention, dieser Anstalt sogleich mit dem Frühjahr einen Ansang und soliden Grund zu geben, hauptsächlich der Umstand entgegen: daß dem Hosgärtner Wachtel beh seinem 25 Abzuge von Oßmanstedt der Genuß des Gartens und Hauses auf seine Ledzeit zugesichert worden. Da es nun unbillig sehn würde, diesen alten Mann in

feinen letzten Tagen geringer zu setzen, oder ihn mit Mißvergnügen aus seiner Situation heraus zu reißen; so habe ich mit ihm über die Sache sprechen und unterhandlen lassen, und es wird Ew. Durchl. aus behliegender, von ihm selbst mit unterzeichneter Registratur, unterthänig vorgetragen werden können, wozu sich derselbe erklärt hat. Wollen Ew. Durchl. also die Gnade haben, dem Hosgärtner Wachtel die erbetenen 100 Athlr. lebenslänglich zu versichern, und ihm den Betrag des ersten Jahrs auf Ostern auszahlen zu lassen; so würde derselbe mit diesem Termin sogleich ausziehen und sowohl das Haus als den Garten zum Behuf des Instituts räumen. Man würde alsdann zu der Anlage selbst schreiten können.

15 4) Dieselbe würde darin bestehen: daß man die für die botanischen Pslanzen bestimmten Plätze reolte, ein Gewächshaus erbaute, das Wohnhaus aufbesserte, die Gartenbesriedigung herstellte, eine Anzahl Pslanzen und die nöthigen Gesäße und Geschirre anschafste.

20 Dieses zu bestreiten würde eine Summe von 800 bis 1000 rh. nöthig sehn. Erlaubten Ew. Durchl. ein solches Capital aufzunehmen; so würde das Institut, dem nunmehr die Nutzung des Gartens zu gute kommt, die Interessen einstweilen abtragen können. Wollten 25 serner Ew. Durchl. nach dem dereinstigen Abgange des Hosgärtner Wachtels dassenige was er dis an sein Ende genießt zum Amortisations-Fond erstegedachten Capitals gnädigst bestimmen, so würde eine

fo wichtige Anstalt ohne merklichen Auswand zu Ew. Durchl. höchster Zufriedenheit und zum Nuten der Akademie in wenigen Jahren völlig zu Stande sehn.

- 5) Die erfte Anlage würde nach einem schon vorsmals durchdachten und nochmals durchzugehenden Plan 5 geschehen. Man würde sich daben des Rathes des Garteninspector Reicherts bedienen, und der Prosessor Batsch würde die Aufsicht über die Arbeit sühren. Hierbeh wäre zu wünschen daß Ew. Durchl. die Gnade hätten diesem geschickten und thätigen Mann die Aufscht und wissenschaftliche Benutzung gedachten Institutes auf seine Lebzeit, in so sern er sich in Jena aushalten wird, gnädigst zu versichern. Es würde solcher, wie gegenwärtig beh der Anlage, also auch künstig beh der Unterhaltung die Rechnung führen.
- 6) Zur Annahme des Gärtners würde der Prof. Batsch den Borschlag thun, die Commission wird ihn genehmigen. Doch würde diese Stelle nicht auf Lebzeit zu vergeben sehn, sondern ein Mann nur so lange zu behalten, als er seine Pflicht vollkommen erfüllt; 20 kommen gegründete Klagen gegen ihn vor, so wird er abgelegt.
- 7) Commission wird sich zur Pslicht rechnen jähr= Lich Bericht zu erstatten und die Rechnungen einzu= senden, und indessen mehrere kleinere Hindernisse, welche 25 sich beh der Anlage sinden könnten und Ew. Durchl. Ausmerksamkeit nicht werth sind, nach ihrer besten Einsicht zu beseitigen.

Der ich mich in Erwartung Ew. Durchl. höchster Entschließung unterzeichne

28. d. 11. Febr. 94.

#### 3041.

#### An Batich.

## Ew. Wohlgeb.

5 übersende einen Auffat, den ich Ihrer und Ihrer naturforschenden Freunde bester Ausmerksamkeit empfehle; er ist in jedem Sinne Concept, und Sie würden mich durch jede Art der Anmerkung, behfällig oder abfällig, abnehmend oder hinzusügend, sehr ver-10 binden.

In der botanischen Angelegenheit habe das verabredete Promemoria Serenissimo übergeben und Herrn Hofgärtner Reichert um ein Gutachten über den Gewächshauß-Bau ersucht. Von den Resultaten gebe 15 seiner Zeit Nachricht. Leben Sie recht wohl und grüßen Sie Herrn Dr. Scherer.

28. d. 14. Febr. 94.

Goethe.

#### 3042.

## Un Sommerring.

Für die überschickten Präparate sage ich vielen 20 Dank, es ist eine merkwürdige Entbeckung und paßt an verschiedene Ideen an, die ich im Stillen hege. Auch die Anzeige der verschiedenen Schriften war mir fehr angenehm, ich bitte ferner zu notiren was Ihnen vorkommt. Darwin hat schone Bemerkungen, doch geht er in den Fesseln der Theorie gar ängstlich ein= her; fobald ich diese und verwandte Phänomene nach 5 meiner Art rangirt habe, follen fie Ihnen aufwarten. Wie fehr habe ich Sie bedauert, daß nun schon wieder Unruhe von Außen drohte, da Sie von innen noch mit mancher verdrießlichen Situation umgeben fein müssen. So hat der arme Forster denn doch auch 10 feine Irrthumer mit bem Leben bugen muffen! wenn er schon einem gewaltsamen Tode entging! Ich habe ihn herzlich bedauert. Ihre Kriegserklärung gegen Loder macht, wie Sie benten tonnen, bei uns großes Auffehen. 3ch treibe ein achtes Quodlibet von Fleiß. 15 Leben Sie recht wohl und schweigen nicht zu lange.

Weimar ben 17. Febr. 1794.

Goethe.

3043.

Un Bohs und Willms.

[Concept.]

[17. Februar.]

Auf abermaliges Ersuchen des Ersurter Publici hat man von Oberdirecktions wegen beschlossen Sonntags 20 d. 23. huj. den Emigranten in Ersurt spielen zu lassen, welches der Gesellschaft anzuzeigen und zusgleich die Rolle der Mad. Demmer an Mad. Porth abzugeben ist.

#### Un Batich.

Ew. Wohlgeb. erhalten hiermit verschiedene Copien, aus welchen Sie mit Vergnügen sehen werden in welchem Umfange unsere Wünsche durch die besondere Gnade Serenissimi erfüllt worden sind. Wir wollen biese Anstalt als einen Vorboten des Friedens ansehen und uns derselben zum Besten freuen.

Ich habe fogleich einen Auffatz gemacht, von dem was nun zuerst zu expediren sehn möchte, sobald ich denselben Herrn Geheimerath Boigt, welcher sich auf einige Tage auswärts befindet, mitgetheilt haben werde, erhalten Sie davon eine Abschrift, um darüber Ihre Gedanken und Borschläge zu äußern.

Ich zweisle nicht, daß gedachter mein Herr Concommissarius mit mir einverstanden sehn wird, Ihnen is die Wohnung von Oftern an für ein leidliches Locarium zu überlassen. Sie können also immer darnach Ihre Arrangements tressen, und ich wünsche daß diese Beränderung zu Ihrer Gesundheit und Ausheiterung gereichen möge.

Die wenigen Capitel, welche ich in diesen Tagen in Ihren botanischen Unterhaltungen mit Ausmerksamkeit lesen können, haben mir ganz besondere Freude gemacht. Die Beschreibungen sind so bestimmt und klar, und dabeh so zierlich und gefällig als man nur 25 wünschen kann. Auch gibt die große Mannichsaltigfeit der Behandlung dem Berte einen borzuglichen Reiz. Dabeh erlauben Sie mir eine Bemerckung.

Schon ben dem ersten Theile und auch ben dem jehigen hätte ich gewünscht, an einigen Pflanzen den ganzen Gang der Metamorphose entwickelt und mit s der Ihnen eigenen Deutlichkeit und Gefälligkeit vorsgetragen zu sehen. Aus dem Gebrauch, den Sie hie und da von dieser Borstellungsart machen, kann ich sehen, daß Sie solche in der Natur gegründet halten, und ich sollte denken, daß besonders Liebhaber 10 darauf ausmerksam zu machen sehn möchten. Haben wir den Begriff einmal gesaßt, so besinden wir uns im Stande, dem Habitus etwas rationelles abzumerken und wir erleichtern dem Gedächtniß die Mühe, so viele sonderbare Formen zu behalten, indem wir 15 das Urtheil herbehrusen und eine Gestalt aus der andern selbst zu entwickeln wissen.

Daß Sie, wiewohl mit geziemender Gelindigkeit, der Sprengelischen Vorstellungsart Ihren Behfall versagt, war mir sehr angenehm. Nach meiner Meh= 20 nung erklärt sie eigentlich nichts; sie legt nur der Natur einen menschlichen Verstand unter und läßt diese erhabene Mutter lebendige Wesen auf eben die Art hervordringen, wie wir Flinten fabriciren, Kugeln gießen und Pulver bereiten, um endlich einen Schuß 25 zu erzwecken. Diese Vorstellungsart, wie alle die ihr ähnlich sind, führen uns, meines Bedünkens, von dem wahren Wege der Physiologie ab: denn wie können

wir die Theile eines organisirten Wesens und ihre Wirkungen entwickeln und begreisen, wenn wir es nicht als ein durch sich und um sein selbst willen bestehendes Ganze beobachten?

- Bie sehr soll es mich freuen, Ihnen fünftig öfters auf Ihren Wegen zu begegnen und Ihnen auch von meinen Bemühungen von Zeit zu Zeit Rechenschaft zu geben, welche frenlich nur als Incursionen in ein fremdes Gebiet angesehen werden bürfen.
- Deben Sie recht wohl. Wenn es mir einigersmaßen möglich ift, so komme ich noch zu Ende der Woche, um unsere Angelegenheit völlig ins Reine zu bringen, damit, beh eintretender günstiger Witterung, Sie von den Vorarbeiten nicht abgehalten werden.

28. d. 26. Febr. 1794.

(3).

3044a An Batoch XVIII, 58

3045.

## Un C. v. Anebel.

## [Februar ober März.]

Den Inhalt beykommender Abhandlung habe ich dir oft, ja ad nauseam, wiederhohlt, verzeihe also wenn ich dich bitte nochmals deine Aufmercksamkeit auf diesen Gegenstand und auf die Methode des Bor-20 trags zu wenden und mir deine Bemerckungen nur flüchtig zu notiren. Dieser Aufsatz soll Lichtenbergen vorgelegt werden, ich wünschte sehr daß dieser Mann meiner Unternehmung Freund bliebe wenn er auch sich von meiner Mehnung nicht überreden konnte.

**%**.

3046.

Un Friedrich v. Stein.

Weimar, den 16. März 1794.

Ich wünsche dir, mein Lieber, Glück zu dem 5 Entschlusse den du genommen, die merkwürdige Insel zu besuchen, du hast Borkenntnisse genug, eine so wichtige Reise zu nutzen, und der Anblick einer so großen thätigen Nation wird dich auf tausend Dinge ausmerksam machen, die du noch zu lernen hast. Du 10 hast Recht, so lange man jung und außer Berhält=nissen ist, soll man reisen, an dem fremden Orte, wohin man kommt, soll man sehen, was möglich ist, denn man kommt so selten wieder an den Platz, den man verläßt, als man von Hause wegkommt, wenn 15 sich einmal der Kreis um uns geschlossen hat. Mache dir Bekanntschaften, damit man manchmal ein Buch verschreiben kann, womit es bei uns so langsam geht.

Lebe wohl und laß von dir hören.

(S), 20

3047.

An C. Th. v. Dalberg.

 meines Bersuchs und Ihrer fürtrefflichen Anmerkungen ein. Ich habe behm abermaligen Durchlesen, indem ich die Copie corrigirte, neue Freude und neuen Nuten gehabt.

- Den Inhalt dieser Anmerkungen sondere ich in dreh verschiedene Klassen. Die erste enthält Berichtigungen, Erläuterungen, Erweiterungen meines Bersuchs, und diese werde, mit Erlaubniß, beh fünstiger Bearbeitung in meinen Text aufnehmen. Die zwehte 10 enthält Borstellungs und Erklärungsarten, welche zwar nicht die meinigen sind, jedoch neben den meinigen gar gut bestehen können. Diese auszuziehen und in Zusammenhang auszustellen, wird mir ein angenehmes Geschäft sehn. Die dritte Klasse ents hält gleichfalls Borstellungs und Erklärungs-Arten, welche aber neben den meinigen nicht bestehen können oder welchen die meinigen weichen müssen, wenn ich beh näherer Untersuchung jene für richtig erkennen sollte.
- Sie erlauben mir, gnädiger Herr, daß ich dagegen meine Exceptionen gelegentlich vortrage.

Mich und das meinige zur Gnade empfehlend Em. Erzbischöft. Gnaden

> unterthäniger Goethe.

Weimar, b. 19. Mary 1794.

An Batich.

[Concept.]

Wohlgeborner Hochgeehrtefter Herr!

Aus Ew. Wohlgeb. Schreiben vom 31. März a. c. haben wir mit Vergnügen gesehen, daß die erste Bearbeitung des botanischen Gartens bisher einen un- 5 unterbrochenen Fortgang genommen, und ich kann Ihnen mit Vorwissen und Genehmigung des Herrn Geheimerath Voigts auf die gethanen Anfragen nunmehr die nöthige Auskunft geben.

Zuförderst finden wir zu bemerken, daß es künftig= 10 hin nöthig sehn möchte, den Gärtner Diezel dahin anzuweisen, daß er in seinen Zetteln die verschiedenen Arbeiten, zu welchen die Taglöhner gebraucht worden, genau separire, damit nicht eine große Summe, wie schon gegenwärtig geschehen, erscheine, ohne daß man 15 bestimmt einsehen könne, wozu sie verwendet worden. Es würde sogar gut sehn, wenn ihm Ew. Wohlgeb. besehlen, das Versäumte nachzuholen, wie man denn von Seiten der Commission überzeugt ist, daß Ew. Wohlgeb. alle Ausmerksamkeit auf sein Vetragen 20 richten werden.

Wegen der Gatter, welche den Garten verschließen werden, hat der Bauberwalter Steffani Auftrag ershalten.

über die Miethe des Hauses erhalten Ew. Wohlgeb.
einen von der Commission unterschriebenen Miethcontract, und wir erwarten das Duplicat dagegen
von Ihnen unterzeichnet zurück und wird die Com5 mission da Ew. Wohlgeb. die für ein gewisses Quantum vorzunehmende Reparatur ablehnen, nunmehr
dem Bauverwalter Steffani den Auftrag ertheilen:
die dazu bestimmten sechszig Thaler pslichtmäßig zu
verwenden. Doch möchten solche nicht hinreichen, die
10 Zimmer völlig neu abzutünchen, als welches nöthig
wäre, um solche mit Papier bekleben zu können.

Bon der vorseyenden Verpachtung des Untertheils des Gartens incl. der Baumschule auf dreh Jahre, find Ew. Wohlgeb. durch den Bauverwalter Steffani 15 schon unterrichtet, es schien der Commission der einzige Weg jeder Verantwortung und allen zwehdeutigen Verhältnissen zu entgehen. Sind die dreh Jahre herum, der Platz wo die Baumschule gegenwärtig des sindlich ift, freh, und der obere Garten völlig einserichtet, so läßt sich alsdenn eher an eine andere Benutzung denken.

Wir find übrigens überzeugt, daß unter Ew. Wohlgeb. Aufficht das Institut bald zu einer soliden Anlage gelangen und in Kurzem aufs erwünschteste 25 gedeihen werde. Ich hoffe Sie bald in guter Gesundheit wieder zu sehen.

Weimar ben 3. April 1794.

Un Batich.

[Concept.]

P. P.

Schon hatte ich Anstalt gemacht in diesen Tagen Sie in Jena zu besuchen und mich von den Fortsichritten unserer Anstalt durch den Augenschein zu überzeugen, als mich einige unvermuthete Geschäfte in 5 Weimar zurückhielten, und ich werde wohl nicht eher als nach den Fehertagen, wenn das Gewächshaus gerichtet wird, meinen Borsatz ausführen können.

Bis dahin verspare ich manches, worüber ich Ew. Wohlgeb. Gesinnungen zu ersahren wünschte, und 10 sinde vor nöthig Sie vorläusig von der Entschließung zu benachrichtigen, welche die Commission wegen der Berpachtung des untern Theiles des Gartens gesaßt hat. Wir sinden nemlich Bedenken den Pacht mit dem Gärtner Diezel abzuschließen, da beh der ihm anver= 15 trauten Aufsicht über den obern Garten er als Pachter des untern nothwendig in ein zwehdeutiges Berhältniß kommen müßte, Ew. Wohlgeb. dadurch selbst compro= mittirt werden dürsten und Fürstl. Commission dadurch in der Entsernung die klare Übersicht des Geschäftes 20 verlieren könnte.

Es hat daher die Commission beschlossen mit dem Bürger Patschke, der in der Zwischenzeit hundert und siebenzig Thaler jährl. auf dreh Jahre gebothen, den Bacht abschließen zu lassen. Ew. Wohlgeb. werden 25

badurch in den Stand gesetzt Diezeln selbst und sein Benehmen näher und genau zu beobachten und uns bleibt zu Ende des ersten Jahres die Frenheit entweder ihm sernerhin die Aufsicht über den Garten ans zuvertrauen, oder denselben abzulegen, wobeh wir uns schon mehr genirt sinden müßten wenn wir durch eine drehjährige Verpachtung einem Manne, den wir noch nicht kennen, und der wenigstens an strenge Ordnung nicht gewohnt zu sehn scheint das Institut auf dreh Jahre gleichsam völlig in die Hände lieferten.

Wir wünschen daß indeffen Em. Wohlgeb. felbft ermäßigten, was in bem obern Garten an Gras und Obst noch zu benuten übrig bliebe, und folches ju feiner Zeit an den Meiftbietenden feil boten, auch 15 die davon zu erlösende Summe in Ihre Caffe nahmen und in Rechnung brächten, fo wie Sie auch das was bisher aus der Baumichule genommen worden, gleicher= weise an sich nehmen und berechnen können. jährlichen Bachtgelber hingegen werden fünftig zur 20 Hauptcaffe der Fürftl. Commiffion gezahlt, aus welder auch die Summen zur erften Sauptanlage fliegen. Fahren Em. Wohlgeb. fort ben Gründung einer fo wichtigen Unftalt, welche ohne die größte Genauigkeit und Sorgfalt, ben benen uns angewiesenen Mitteln, 25 nicht gebeihen kann, das Ihrige unermiidet benzutragen, und fehn verfichert daß die Commiffion von ihrer Seite den Zweck unverruckt im Auge haben und nichts fo fehr wünschen werde als das Befte des Inftituts und Ew. Wohlgeb. Zufriedenheit zugleich zu bewirken. Ich habe die Ehre mich zu unterzeichnen

Em. Wohlgeb.

28. d. 14. Apr. 1794.

3050.

An Batich.

[Concept.]

Ew. Wohlgeborn

übersende hierben die Bestallung des Gärtner Diezel in Abschrift. Fürstl. Commission wird das Justiz= amt Jena ersuchen lassen ihn in Pflicht zu nehmen, und zweiselt nicht, daß er unter Ew. Wohlgeb. Auf= sicht dem Institut gute Dienste leisten werde. Wollten 10 Sie nunmehr die nähern Instructionen für denselben gelegentlich aufsehen und einsenden?

Sobalb ich von Ilmenau zurück komme hoffe ich Sie in Jena zu sehen, das Haus gerichtet und die Anlage überhaupt auf gutem Wege zu sinden. In= 13 dessen wünsche ich recht wohl zu leben.

Weimar den 26. April 1794.

3051.

Un F. H. Jacobi.

Wie sehr du mich mit beinem Wolbemar über= rascht haft hätte ich dir gern schon lange gesagt wenn ich nicht über dem Borsak recht ausführlich zu schreiben 20

gar nicht ans Schreiben gekommen wäre. Also nur geschwind damit das Stillschweigen unterbrochen werde, meinen einfachen herzlichen Danck. Was so ein Wort, das uns an frühere Zeiten so lebhaft erinnert, alles aufregt! und was man darüber so gern schwäzte! Geschrieben ist es ganz fürtrefflich, wie von jedermann mit Bewundrung anerkannt wird. Habe Danck daß du beh einer so schönen Gelegenheit unstrer alten Freundschaft gedencken wollen und sahre fort mich zu 10 lieben wie ich dich. Grüße alles und lebe wohl.

2B. d. 26. Apr. 1794. Soethe.

3052.

An C. G. Boigt.

Nicht ohne Verlegenheit sende ich einen Eilboten an Sie ab, da ich nicht sehe wie ich Mittwoch hier wegkommen will. Ich habe in meinem Hinterhause einreisen lassen, in Hoffnung daß während meiner Abwesenheit alles sollte wieder hergestellt sehn. Nun kommen aber jede Stunde Anfragen über nova emergentia, obgleich was gemacht werden sollte reislich genug überdacht war. Ich hatte vor: Dienstag Abend das ganze Werck zu sistiren und es nach meiner Rückkunst von vorne aufzunehmen. Nun aber schreibt mir heute eine, jede Stunde erwartete, Actrice, unter mancherlen Vorwänden, auf und schickt das schon 25 empfangene Reisegeld zurück und auch meine Theatralische Einrichtungen scheitern, in einem Augenblicke wo das ganze Schicksal eines Jahres von den ersten Einleitungen abhängt und wo jeder seine Maneuvres macht um auf irgend eine Weise das Übergewicht zu gewinnen.

Dagegen weiß ich daß unter Ihrer Leitung in Almenau alles zum besten gehen und gedeihen wird und bin über jene Geschäfte gang ruhig. Da ich aber Mittwoch Abends zu kommen versprochen und Sie doch vielleicht einige Einleitung darnach machen möchten, 10 so sende diesen Boten der Dienstag zeitig ben Ihnen Fänden Sie meine Gegenwart unum= sen kann. gänglich nothwendig, wie ich nach redlicher Selbst= prüfung und Kenntnik der Sache kaum glaube, so könnte ich immer noch durch einen reitenden Boten 15 avertirt werden, und werde auf alle Fälle bereit sehn Mittwoch früh abzugehen. Erhalte ich diese Beranlassung nicht: so komme ich mit Serenissimo und habe das Bergnügen mich über das geschehne mit Ihnen zu unterhalten. Leben Sie recht wohl und gedencken 20 mein. W. d. 28. Abr. 94.

Goethe.

3053.

An Johann Friedrich August Göttling.

[Concept.]

[28. April.]

Ew. Wohlgebohrn

haben mir mit übersendetem Buche ein sehr angenehmes Geschenk gemacht. So aufmerksam ich schon 25

lange auf die neue frangofische Chemie auch war, so litten es boch meine Umftande nicht, daß ich ihr anders als nur gleichfam von weitem hatte folgen fönnen. Gine neue Theorie tann dem nur eigentlich 5 recht intereffant fenn, dem alle Phanomene gegen= wärtig find, welche fie zusammen zu faffen und beffer als vorher geschehen zu erklären verspricht. Wer nicht in dem Fall ift, thut beffer daß er abwartet, was Manner die mit der Wiffenschaft vertraut find, auf 10 bem neuen Wege wirken und entbecken. Wie angenehm mir in biefem Betracht Gw. Wohlgeb. Arbeit fen werben Sie nach biefer Augerung felbft ermeffen. 3ch finde darin fehr garte und daben fehr einfache Berinche mit vielem Scharffinn angestellt und zu Er-15 flärung fehr merkwürdiger Phänomene benutt. Das Leuchten des Phosphors im Stickftoff ift eine febr merkwürdige Ericheinung, und die Art wie Sie die verschiedenen Grade der Temperatur ben den Versuchen benutt empfiehlt fich vorzüglich. Da man mit fo 20 feinen Wesen zu thun hat, so ist nichts nöthiger als auch auf eine garte Weife zu Werke zu geben, und weder in Bersuchen noch im Raisonnement allzuberb zuzugreifen.

Alles was uns von dem Lichtstoff und seinen Ber-25 wandtschaften zu andern Körpern nähern Unterricht giebt, muß mir doppelt interessant sehn, da ich immer fortsahre die Erscheinungen zu studieren, welche wir diesem zarten Körper unter so mancherleh Umständen 156 April

abgewinnen können, und wie erwünscht würde mir es sehn, mich mit Ew. Wohlgeb. bald auf einerleh Weg zu treffen. Ich hoffe das Vergnügen zu haben, Sie bald wiederzusehen, und wünsche indessen recht wohl zu leben.

#### 3054.

## Un Charlotte v. Ralb.

Mein Dank, werthe Freundin, für Ihren lieben Brief foll nicht leer erscheinen und da ich nichts eigenes sinde das Ihrer Gesinnungen werth wäre so schiede ich Ihnen ein Paar Oden welche Herder aus dem Lateinischen eines Deutschen des vorigen Jahr= 10 hunderts übersetzt hat, die Ihnen gewiß Freude machen werden. Eine ganze Sammlung davon wird in die zerstreuten Blätter kommen. Die Bekanntschaft mit diesem vergessenen Landsmanne wird beh jedem Epoche machen der Poesie liebt und Menschheit ehrt.

Mein guter Meyer ift nach Dresden wo er einen Genuß finden wird dessen er allein fähig ist, seine Abwesenheit macht eine große Lücke in meine Existenzich fülle sie mit Hoffnung und mit dem Gedanken an die Reichthümer aus die er sich und uns über= 20 bringen wird.

Ich habe in dieser letzten Zeit noch manche Sorgfalt auf meinen losen Fuchs gewendet der gegen Pfingsten wieder einen Bersuch machen wird sich in der Welt auf seine Weise zu produciren. Sonst habe 25 ich noch mancherlei gearbeitet das später wohl auch vor Sie kommen und Ihnen Freude machen dürfte.

Der Herzog befindet sich wohl und vergnügt, sein Interesse an den Dingen weckt manches aus dem 5 Schlummer. Übrigens lebt alles nach alter Weise. Einige neue Schauspieler theilen und beschäftigen das Publikum.

Fichte ift noch nicht gekommen, sobald seine Einladungsschrift, die er vorausschickt, abgedruckt ist er-10 halten Sie solche. Aus seinen Briefen scheint es er habe vor in ein sonderbares Horn zu stoßen.

Leben Sie recht wohl und lieben Sie mich, fagen Sie mir manchmal ein Wort, ich schreibe auch und schicke was, damit, wenn wir uns wiedersehen, auch 15 kein Augenblick durch Erneuerung der Bekanntschaft verlohren gehe, wie wohl diesmal geschehen ist. W. d. 29. April 94.

3055.

Un J. G. Berder.

[Mai.]

Recht herzlich dancke ich für deinen Dichter, er bleibt beh jedem Wiedergenuß derfelbe, und wie die 20 Ananas erinnert er einen an alle gutschmeckende Früchte ohne an seiner Individualität zu verliehren.

Un eben dem Tage erhalte ich das zweite Buch Lufrezens von Knebel und komme in Bersuchung dir

158 Mai

das erste Buch meines Romans zu schicken, das nun umgeschrieben noch manches Federstriches bedarf nicht um gut zu werden sondern nur einmal als eine Pseudo confession mir vom Herzen und Halse zu kommen.

Auch fällt mir ein daß ich dich schon früher hätte ersuchen sollen Eilensteinen auf diesen Sommer abermals gefälligen Urlaub zu geben.

Wolltest du Sonntag Mittags mit mir effen, so lübe ich Knebeln ein und wir verschwäzten einige 10 Stunden, ohngedenck der vielen Hälse und Beine die es jezt an allen Orten und Enden der armen Mensch= heit kostet.

**(**3.

## 3056.

## Un C. b. Anebel.

[Mai.]

Hier die Robespierrische Rede zurück. Davon 15 mündlich, wenn du morgen Mittag mit uns essen willst, wo ich Herders erwarte. Meinen Roman bitte nicht aus der Hand zu geben; da noch manches darin zu bessern sein möchte, so ist es gut, wenn er erst ganz unter uns bleibt.

Œ.

#### 3057.

# An C. G. Boigt.

Noch späte sage ich Ihnen das lebhafteste Glück auf! Zwar habe ich noch niemand unfrer Botanten

gesehen, aus Ihren Briefen aber sehe ich das beste was wir wünschen konnten.

Nur so viel: der Herzog wünscht Sie in Almenau zu finden. Er kommt Sonntag Abend. Ich bleibe 5 hier und warte Ihrer. Mit lebhafter Überzeugung habe ich den Herzog gebeten jetzt nicht sich in die Zerschlagung der Güter einzulassen. Soll es ja geschehen so nimmt man in einigen Jahren viel mehr daraus. Sie sind meiner Mehnung, bestätigen Sie ihn drin. Tausend Danck sür alles was Sie in meine Seele und an meiner Stelle thun. Ich hoffe auf die gute Stunde Sie wieder zu sehen.

d. 1. May 1794.

.

### 3058.

# An J. H. Meger.

Biel Glück, mein lieber, zu Ihrer Ankunft in 15 Dresden und viel Danck für die umständliche Nachricht von dem was Sie unterwegs von Kunstsachen gesehen haben, sahren Sie ja so fort mich und die Freunde zu erfreuen.

Nun aber vor allen Dingen zu dem was vorzu=
20 nehmen wäre und da möchte guter Rath theuer sehn.
Des rohen Colorits des Carrachischen Genius erinnere
ich mich frehlich und da dieses in der Kopie nicht zu
vermeiden sehn möchte, so wäre frehlich besser davon
zu abstrahiren als ein den Augen unangenehmes Bilb

bargubringen. Sollten Sie nicht Luft haben bie Titianische Benus zu unternehmen? Denn die benden andern von Buido und Guercin find wie Sie wohl bemerden, nicht gang ju unferm 3wede. Durchl, ber Herzog ift nicht hier und also eine völlige Entichei= s bung ben jo zweydeutigen Umftanden ichwer. Sauptfache ift bag Gie nichts unternehmen als momit Sie unter ben gegebnen Bedingungen glauben fertig zu werben. Bare die Benus fo ein Bilb, fo wollte ich dazu rathen. Und es müßte doch auch 10 eine schöne Übung fenn nach Titian ein Nackendes zu arbeiten. Schreiben Sie mir fogleich barüber und die Gröffe ber Leinewand die Sie brauchen. haben noch immer Borarbeit genug eh es ans Mahlen tommt. Melden Sie mir wogu Sie Luft und Bu= 15 trauen haben, darauf tommt alles an.

Ich habe mich in Ihre Zimmer einquartiert und lasse die Gartenstuben indeß einrichten, es wird ein artig klein Quartier. Ich bin auf allerleh Weise beschäftigt und es ruckt doch so eins mit dem andern fort. 20

In Franckfurt sindet sich kein Papier blau ins röthliche scheinend wie wir es wünschten, Nothnagel sagt man könne so eine Art changeant im Papier nicht darstellen. Die Frage wäre also ob man das erste Zimmer

bon diefem violet, das zwehte von diefem rötheren nahme?

Die Farben gehen gut zusammen, nur fürchte ich Gold und goldne Rahmen fteben nicht gut auf behde, am wenigsten aufs lette. Sagen Sie mir Ihre Gedancken.

Der Fürft v. Deffau ift hier. 3ch muß eilen und 5 schließen. Nächsten Posttag mehr und noch einige Unfragen.

Biele Gruße an alle die meiner gedencken. 28. d. 15. Man 1794.

Goethe.

### 3059.

## Un J. S. Meger.

3war habe ich in meinem letten Briefe mich zu ber Mennung geneigt daß Sie die Benus von Titian unternehmen und Sich an diesem Meisterstücke ver= fuchen möchten, allein ferneres Nachdencken hat mich wieder ichwanden gemacht und ein Brief von Durchl. 15 bem Bergoge beterminirt mich gang von diefer 3dee abzugehen.

Sonderbar ifts daß der Genius, auf den ich zuerft verfiel, bennahe das einzige Bild ift das für den bewußten Gebrauch dienlich und ichidlich ware. Sagen 20 Sie, ware es denn nicht möglich im topiren die Fleisch= farbe lieblicher und natürlicher zu machen? Ich fehe frenlich die Schwierigkeit wohl ein. Doch vielleicht haben Sie indeß etwas anders bemerett und ausge= bacht, vielleicht erhalte ich heute noch einen Brief von 25 Ihnen. Auf alle Fälle wollte ich Ihnen heute ein Boethes Berfe. IV. Abth. 10. Bb.

162 Mai

Wort sagen, warum kann ich nicht mit Ihnen auf ber Gallerie spazieren. Leben Sie recht wohl und schreiben balb und viel. d. 19. May 1794.

**%**.

3060.

Un F. S. Jacobi.

[23. Mai.]

Nur einen herzlichen Gruß mit benkommender 5 Schrift. Möchtest du liebes Nicht ich gelegentlich meinem Ich etwas von deinen Gedancken darüber mit= theilen. Lebe wohl und grüße alle die guten und artigen Nicht ichs um dich her.

Max ift wohl und brav und fleißig.

10

ଔ.

3061.

An J. H. Meger.

Ihre Briefe, mein lieber, machen mir große Freude und ich hoffe sehr auf die ausführlicheren Nachrichten von Ihren Entdeckungen, es wird noch manches unter der Masse berborgen sehn das Sie nach und nach auf= 15 finden.

In wenig Tagen erwarte ich Durchl. den Herzog und werde mit ihm die Sache wegen des zu kopirenden Bilbes nochmals umftändlich durchsprechen. Da Sie geneigt sind die Benus zu kopiren, so fallen meine 20 Bedencklichkeiten weg und Sie sollen bald hören ob

des Herzogs seine auch zu beseitigen gewesen. Leider ist über solche Sachen böß korrespondiren, doch sollen wir hoff ich noch einig werden. Der Gedancke mit der Madonna und dem Kinde ist sehr gut es wird s eine sehr interessante Zeichnung.

Schreiben Sie mir immer nur aphoristisch von Ihren Entdeckungen, damit ich einen Vorgenuß habe, grüßen Sie die Freunde und leben recht wohl.

W. d. 29. May 94.

௧.

### 3062.

### An C. G. Boigt.

[8. Juni.]

Sie erhalten, werther Freund, durch Überbringerinn eine Tracht Bücher, es werden noch einige folgen. Mit einer herzlichen Zufriedenheit übergebe ich Ihnen die alten Sammlungen meines Vaters, mit dem Gefühl daß fie nicht aus der Familie gehen. Vehalten Sie mich lieb und nehmen Theil an mir und dem Meinigen wie ich an Ihnen und dem Ihrigen nehme. am Pfingst Tage 94.

#### 3063.

# Un J. S. Meger.

Endlich, mein I. Freund, ift einmüthig entschieden worden, daß es beh dem Genius des Carrache sein Berbleiben haben solle. Machen Sie Sich also an das Werck und thun Sie, da der Gedancke und die Zeichnung gut sind, mit der Farbe das beste. Es soll gegen die Hauptthüre kommen und das Bild der Angelica in dem mittleren Zimmer allein bleiben. 5 Auf diese Weise werden Sie recht gut fertig da es beh dem einen Bilde bleibt und können nebenher noch machen was Ihnen nütlich und angenehm dünckt.

Nur muß ich eins bemercken. Der Maasstab den Sie neben die Zeichnung in Zollen gesetzt ist französch, 10 die Copie dürste aber 6½ Fuß Höhe und 4 Fuß Breite nach Weimarischem Maase, welches hier behgezeichnet ist, haben weil es sonst zu den übrigen Proportionen, wie sie Herr Schurigt gefunden und durchgearbeit, zu groß wäre. Sie werden also wohl die 15
Figur etwas kleiner machen müssen welches Ihnen
wohl gleich sehn kann.

Ihre Briefe und Nachrichten freuen mich und die Freunde gar sehr, sahren Sie sort uns auf diese Weise über Ihre Abwesenheit einigermassen zu trösten. Sie 20 werden noch manchen interessanten Gegenstand und manche schöne Ausschlüsse und Combinationen sinden, wenn Sie die Schähe der Kunst unter denen Sie jeht leben immer mehr und genauer betrachten. Alle Freunde, Wieland, Knebel besonders, wünschen und wollen nach 25 Dresden. Bötticher besucht Sie vielleicht noch am ersten. Wie es mit mir werden wird, weiß ich nicht, wir wollen den August herankommen lassen. Schurigt

ift fleißig und giebt gute Sachen an. Burn bat mir bon Rom geschrieben den erften Brief in welchem er fein Gelb verlangt. Bring August von England nimmt fich feiner an. Es ift gut bag er einen Eng-5 länder gefunden hat. Leben Sie recht wohl und schreiben Sie mir von Ihrem Fuße der mich in Sorge fest. Im Saufe ift noch wenig gethan, Eckebrecht arbeitete in Tiefurt, die kleinen hinteren Zimmer aber find auf autem Wege bald wohnbar zu werden. Bok 10 war hier, ein recht wackrer, liebenswürdiger Mann, offen und dem es ftrenger Ernft ift um das mas er thut deswegen es auch mit feinen Sachen in Deutsch= land nicht recht fort will. Es war mir fehr lieb ihn gesehen und gesprochen und die Grundfage wornach er 15 arbeitet von ihm felbft gehört zu haben. So läßt fich nun bas was im allgemeinen mit uns nicht harmonirt burch das Medium feiner Individualität begreifen.

Leben Sie wohl und schreiben mir bald wieder. Alles grüßt. Grüßen Sie die Dresdner Freunde, 20 Körners besonders.

28. d. 9. Jun. 1794.

(3.

#### 3064.

Un Johann Friedrich Chriftoph Schiller.

Ew. Wohlgeb.

eröffnen mir eine doppelt angenehme Aufficht, sowohl auf die Zeitschrift welche Sie herauszugeben gedencken,

als auf die Theilnahme zu der Sie mich einladen. Ich werde mit Freuden und von ganzem Herzen von der Gesellschaft senn.

Sollte unter meinen ungedruckten Sachen sich et= was finden das zu einer solchen Sammlung zweck= 5 mäßig wäre, so theile ich es gerne mit; gewiß aber wird eine nähere Verbindung mit so wackern Männern, als die Unternehmer find, manches, das ben mir ins Stocken gerathen ift, wieder in einen lebhaften Gang bringen.

Schon eine fehr intereffante Unterhaltung wird es werden sich über die Grundsätze zu vereinigen nach welchen man die eingesendeten Schriften zu prüfen hat, wie über Gehalt und Korm zu wachen um diese Zeitschrift vor andern auszuzeichnen und sie beh ihren 15 Vorzügen wenigstens eine Reihe von Jahren zu er= halten.

3ch hoffe bald mündlich hierüber zu sprechen und empfehle mich Ihnen und Ihren geschätzten Mit= arbeitern aufs befte.

28. d. 24. Jun. 1794.

Goethe.

10

20

3065.

Un Johann Gottlieb Fichte.

Für die übersendeten ersten Bogen der Wissenschafts= lehre danke ich zum besten; ich sehe darin schon die Hoffnung erfüllt, welche mich die Ginleitung fassen ließ. 25 Das Übersendete enthält nichts, das ich nicht verftände oder wenigstens zu verstehen glaubte, nichts, das sich nicht an meine gewohnte Denkweise willig anschlösse.

Mach meiner Überzeugung werden Sie durch die wissenschaftliche Begründung dessen, worüber die Natur mit sich selbst in der Stille schon lange einig zu sein scheint, dem menschlichen Geschlechte eine unschähdere Bohlthat erweisen und werden sich um jeden Denkensoden und Fühlenden verdient machen. Was mich betrisst, werde ich Ihnen den größten Dank schuldig sein, wenn Sie mich endlich mit den Philosophen versöhnen, die ich nie entbehren und mit denen ich mich niemals vereinigen konnte.

Ich erwarte mit Berlangen die weitere Fortsetzung Ihrer Arbeit, um manches bei mir zu berichtigen und zu besestigen, und hoffe, wenn Sie erst freier von dringender Arbeit sind, mit Ihnen über verschiedene Gegenstände zu sprechen, deren Bearbeitung ich auf= 20 schiede, dis ich deutlich einsehe, wie sich daszenige, was ich zu leisten mir noch zutraue, an daszenige anschließt, was wir von Ihnen zu hoffen haben.

Da ich mit Freuden theil an der Zeitschrift nehme, die Sie in Gesellschaft würdiger Freunde herauszugeben 25 gedenken, so wird auch dadurch eine wechselseitige Erklärung und Berbindung beschleunigt werden, von der ich mir sehr viel verspreche. Leben Sie recht wohl.

Weimar, den 24. Juni 1794.

168 Juni

### 3066.

# An C. G. Boigt.

[26. Juni.]

Hierbey die Bertuchsche Quittung über die Elrisseauschen Gelder welche ich unterzeichnet habe, und um gefällige Weiterbesorgung bitte.

Fichte kommt Sonnabends. Ich wünschte Sie noch vorher zu sprechen und Sie Sonnabend Mittags beh 5 Tische beh mir zu sehen. Ich will Knebeln einladen, damit das Gespräch mannichfaltiger werde.

G.

#### .3067.

# Un Charlotte v. Ralb.

Hier, liebe Freundin, kommt Keinecke Fuchs der Schelm und verspricht sich eine gute Aufnahme. Da wieses Geschlecht auch zu unsern Zeiten bei Höfen, besonders aber in Republiken sehr angesehn und unsentbehrlich ist; so möchte nichts billiger sein, als seine Ahnherrn recht kennen zu lernen.

Bon Fichtens philosophischen Blättern sende ich 15 nichts, wenn Sie von dem Inhalte irgend Notiz nehmen wollen, so wird ein mündlicher Bortrag höchst nöthig sein. Seine Nachbarschaft ist mir sehr angenehm und bringt mir manchen Nuten; es kondersirt sich auch mit ihm sehr gut und da er uns verspricht 20 den Menschenverstand mit der Philosophie auszusöhnen,

so können wir Andre nicht aufmerksam genug sein.

Leben Sie recht wohl und gedenken mein. Gustel ift wohl, froh und klar, wünschen Sie ihm mit mir 5 daß er so bleiben könne.

Noch muß ich sagen, daß seit der neuen Epoche auch Schiller freundlicher und zutraulicher gegen uns Weimaraner wird, worüber ich mich freue und in seinem Umgange manches Gute hoffe. Leben Sie recht wohl und kommen bald mit uns zu genießen was wir auch besitzen und erwerben mögen.

28. d. 28. Juni 1794.

**3**.

### 3068.

# Un 3. S. Meyer.

Ich dachte die Ankunft Ihrer Zeichnung erst abzuwarten, um Ihnen sodann über verschiedenes zu 15 schreiben. Da Sie sich aber zu verweilen scheint, so will ich, indeß ich Eger Wasser trinke, einiges dictando an Sie gelangen lassen.

Zuförderst wünsche ich recht sehr, daß das Übel Ihres Fußes sich möge gegeben haben, da es Ihnen 20 doch, wenn Sie den Genius kopieren, sehr hinderlich sehn müßte, ich hoffe zu hören, daß Sie an dieser Arbeit mit frohem Muthe fortgehen.

Herr Schuricht hat indessen auch seine Zeichnung vollendet und unsern Künftlern und Handwerkern 170 Juli

manche schwere Aufgabe hinterlassen. Das Haus wird sehr schön, ich möchte sagen für ein frenstehendes Gebäude, in welchem die Personen selbst nicht immer in der größten Zucht und Reinlichkeit anlangen können, zu schön, um mit Bequemlichkeit drinnen wie zu 5 Hause sehn zu können.

In unserm Hause ist nicht viel gemacht, erst weil Eckebrecht sonst beschäftigt war, und jetzt, weil ich über Farbe und Einrichtung unschlüssig bin. Schuricht hat mir eine artige Idee zum Bor= und Treppenhause 10 gezeichnet, die aber wegen der ersorderlichen Gips= gesimse so geschwind nicht ausgesührt werden kann. Wahrscheinlich lasse ich das Ganze noch einen Winter liegen. Horn übt sich indessen an dem Gewölbe und wir kommen wenigstens wieder um soviel weiter. 15 Wir werden sodann diesen Winter manches vor= bereiten und künstiges Frühjahr weitergehen können. Die Zimmer, die in den Garten gehen, lasse ich in= deß fertig machen und werde in vier Wochen etwa einziehen können, da mir denn den Winter über 20 die vordern Zimmer frey bleiben.

Der erste Band meines Romans wird auf Michael fertig sehn und so geschieht doch immer etwas.

Zu meinen optischen Bersuchen, deren manche ansgestellt werden, brauchte ich höchst nöthig einige Stahls 25 spiegel, sowohl einen planen als zwen concave und einen convexen. Sie brauchten nicht über vier Zoll Durchmesser zu haben, nur müssen die concaven sehr

flach geschliffen sehn daß der Focus weit fällt, und so auch der convexe. In Dresden soll ein Mann sehn, der solche Arbeit macht, wollten Sie sich doch darnach erkundigen und etwa mit ihm sprechen. Ich bin jeht ganz nahe daran die Farbenerscheinung von der Refraction völlig abzulösen, oder ich kann wohl sagen, ich habe sie schon völlig abgelöst, nur gehören noch genaue leichte und reine Bersuche dazu, um die Sache abschließen zu können.

Die Herzogin Mutter befindet sich wohl in Tiesurt, Herders sind vergnügt von Halberstadt wiedergekommen und übrigens geht alles seinen herkömmlichen Gang. Leben Sie recht wohl und lassen Sie bald von sich hören und sehen. Wahrscheinlich besucht Sie der Director Böttcher zuerst und vielleicht allein; Wieland und Knebel sind noch nicht schlüssig. Leben Sie recht wohl und grüßen die Freunde.

Weimar den 7. July 1794.

℧.

Ich melde nur noch soviel daß das Bilb zu meiner 20 großen Freude wohlbehalten angekommen. Und daß das übrige besorgt werden soll. Leben Sie recht wohl. Reinecken an Körners mit vielen Empfehlungen.

3068a An 6. S. Vrigt XVIII, 59

3069.

An Sömmerring.

Heineke Fuchs. Ich wünsche, daß biefer Freund, in

ber noch immer unruhigen Lage, in der Sie sich befinden müffen, Ihnen einige gute Stunden machen möge. Schreiben Sie mir doch wieder einmal, wie Sie leben, und wie Sie sich mitten in dem Kriegsgetümmel für die Wissenschaften thätig erhalten?

Ich habe diese Zeit her jene Wissenschaften und Künste, zu denen Sie meine Vorliebe kennen, theoretisch und praktisch zu bearbeiten fortgefahren. Mit welchem Glücke muß die Zeit lehren.

Sollte Ihnen wohl Ihre Sammlung zur compa= 10 rirenden Anatomie feil fein? und unter welchen Bebingungen? Wenigstens schien mir damals, als ich sie sah, Ihr Studium eine solche Wendung genommen zu haben, die Sie so leicht nicht wieder in dieses Fach führen dürste. Wäre dieses, so könnten Sie solche ja 15 wohl für einen leidlichen Preis einem Freunde abstreten, der noch Zeit und Lust genug hat sich mit den abgeschiedenen Bestien abzugeben.

In das Farbenreich bin ich nach und nach soweit hineingerückt, daß ich fast den Ort nicht mehr sehe, 20 von dem ich ausgegangen bin. Ich höre nicht auf zu experimentiren und die Experimente zu ordnen, und das Ganze erscheint mir nicht mehr unendlich, ob ich gleich noch Zeit genug brauchen werde, um das Einzelne nach Würden durchzuarbeiten. Wie be= 25 findet sich die liebe Frau und der theure Sohn, und was giebts sonst gutes Neues?

Bor einigen Tagen habe ich mit d'Onré in Erfurt

gesprochen, wo wir uns der Mainzer und Marienborner Geschichten erinnerten. Mit wem und wo werden wir nicht noch unerwartet zu reden haben! Behalten Sie mich in gutem Andenken, und sein Sie 5 überzeugt, daß ich Sie schätze und liebe.

Weimar ben 16. Juli 1794.

Goethe.

3070.

# Un 3. S. Meger.

Ihre Zeichnung ift uns zur guten Stunde angetommen, wir wollen uns Glück wünschen daß wir diesen Schatz besitzen. Es ist ein Sinn, ein Friede in dem Bilbe der höher ist als alle Vernunft, ich freue mich sür Sie und uns daß es Ihnen so wohl gerathen ist. Der Herzog ist sehr damit zusrieden und grüßt Sie. Lassen Sie mich nun hören wie es mit dem Genius geht? Wenn ich rathen soll, so thun Sie beh diesem eher zu wenig als zu viel, wenn Sie einen guten Contour haben, so arbeiten Sie beh der Aussührung auf den Schein, so wird der Entzweck am sichersten erreicht.

Ich habe die Zeit her nach meiner Art fortgedacht und geschrieben und komme nicht mercklich, doch allmählig weiter. Der erste Band des Romans ist bald fertig und die übrigen Unternehmungen gehen auch Schritt vor Schritt.

3m Hause ift wenig geschehen. Hornh bringt die Decke gang artig zu Stande und meine Gartenzimmer

werden auch bald wohnbar sehn. Ob sonst noch etwas geschehen kann muß die Zeit lehren. So viel glaube ich vorauszusehen daß ich der Hoffnung Sie in Dresseden zu besuchen entsagen muß. Hierbeh liegt ein Brief von Böttcher der wahrscheinlich kommt und soviel ich vermuthe Wielanden mitbringt. Er soll die Zeichsnungen die Sie verlangen mitnehmen.

Übrigens ift jest mit den Menschen, besonders gewissen Freunden, sehr übel leben. Der Coadjutor
erzählte: daß die auf dem Petersberge verwahrten 10 Clubbisten unerträglich grob werden sobald es den Franzoßen wohl geht und ich muß gestehen daß einige Freunde sich jest auf eine Art betragen die nah an den Wahnsinn gränzt. Dancken Sie Gott daß Sie dem Raphael und andern guten Geistern, welche Gott 15 den Herrn aus reiner Brust loben, gegenüber sitzen und das Spucken des garstigen Gespenstes, das man Genius der Zeit nennt, wie ich wenigstens hoffe, nicht vernehmen.

Von hirten hab ich Gruße, der Character scheint 20 ihm zur rechten Zeit Freude gemacht zu haben.

Die Neapolitaner find in großer Angst gewesen, es soll eine entsetliche Eruption gewesen sehn.

Leben Sie wohl, grüßen die Freunde und kommen gefund zurück. Wir wollen uns hier halten fogut 25 es gehen will.

#### 3071.

### Un G. Sufeland.

# Ew. Wohlgeb.

erhalten die mitgetheilten Schriften dankbar hierbei zurück.

Alles lauft mit Blasebälgen herum es wäre mehr, 5 bünkt mich, in der Zeit nach den Wassereimern zu greifen.

Doch ist dem Betrachter sein Berdienst nicht abzusprechen. Ich empsehle mich bestens.

28. d. 24. Jul. 1794.

Goethe.

# 10

### 3072.

# An Schiller.

Sie erhalten hierben die Schocherische-Abhandlung mit Dancke zurück, das was ich davon verstehe gefällt mir recht wohl, das übrige wird er mit der Zeit ja wohl aufklären.

3ugleich sende Diderot und Moriz und hoffe daburch meine Sendung nühlich und angenehm zu machen.

Erhalten Sie mir ein freundschaftliches Andencken und sehn Sie versichert daß ich mich auf eine öftere 20 Auswechslung der Ideen mit Ihnen recht lebhaft freue. Empfehlen Sie mich in Ihrem Circkel. Unvermuthet wird es mir zur Pflicht mit nach Dessau 1

zu gehen und ich entbehre dadurch ein baldiges Wieder= sehen meiner Jenaischen Freunde.

28. d. 25. Jul. 1794.

Goethe.

3073.

## An Christiane Bulpius.

Wörliz Mittwoch d. 30. Jul. 94.

Wir haben hier schöne Tage und mancherleh Versgnügen gehabt, morgen gehen wir nach Dessau wo der Cattun wird gekauft werden und ich schreibe diesen Brief weil ich Herteln das Packet mitgeben will, das du Sonntags haben kannst, denn die Herzoginn geht wo Frehtag von Dessau ab. Laß dir gleich ein Haußstleid machen damit mein Kind geputzt ist wenn ich wieder komme.

Sonnabends geh ich mit dem Herzog nach Dresden. Bon da schreibe ich dir wie mir es weiter geht. Be= 15 finde dich recht wohl, grüße den kleinen und mache daß alles recht hübsch seh wenn ich wiederkomme. Es ist nichts bessers als sich lieb haben. Abien

**B**.

Deffau Freytag b. 1. Aug. 94.

Das Packet wurde nicht fertig und so konnt es Hertel nicht mitnehmen es geht mit der Post und du wirst es zu deinem Geburtstage erhalten, zu dem ich dir Glück wünsche. Auch ein Paar Halstücher sind

daben, ohne die konnte es wohl nicht abgehen. Lebe wohl. Liebe mich. Küsse ben Kleinen.

Œ.

#### 3074.

# Un Chriftiane Bulpius.

Sonnabends d. 10. Aug. 1794. Dresden.

Morgen, mein liebes Kind gehen wir von hier wieder ab, nachdem ich recht angenehme acht Tage hier zugebracht und meist mit Mehern verlebt habe. Wir gehen wieder auf Dessau und es kann wohl noch 14 Tage währen biß ich dich wiedersehe. Wende die Jeit an daß soviel möglich alles in Ordnung kommt. Den Kattun und die Halstücher wirst du erhalten haben und schon geputzt sehn. Grüße und küsse den kleinen. Meher grüßt dich und hat dir ein recht artig Bildchen gemahlt das ich mitbringe. Schreibe mir nicht, denn ich weiß nicht wo mich dein Brief tressen könnte. Wenn wir zusammen kommen, soll es wieder gute Zeit werden. Lebe wohl. Liebe mich.

#### 3075.

# An Bohs und Willms.

Bey dem Aufenthalte der Gesellschaft in Rudol= stadt verspricht man sich von derselben, daß sie sich 20 gegen den Hof sowohl als gegen das Publikum ehren= voll betragen werde. In der ersten Woche wird sechs Mal, in den folgenden aber nur vier Mal gespielt, und in der 2ten und den folgenden Wochen werden die Vorstellungen von dem Hose bestimmt.

Die erften Borftellungen find abgerebter Magen: 5

Allzuscharf macht schartig

Die Reise nach der Stadt

Die Entführung aus bem Gerail

Dom Carlos

Sieronymus Anider und

Das Mädchen von Marienburg.

Die Zauberflöte wird in der 2ten Woche, nach davor gehaltenen nöthigen Proben gegeben, und dann wieder= holt, so oft es verlangt wird.

Sollte Richard Löwenherz verlangt werden, fo hat 15 Mad. Weber die Rolle der Margarethe, welche Mad. Malcolmi in Weimar ad interim zu spielen die Gefälligkeit gehabt hat, zu übernehmen.

Zur Reise und sonst zur Ausmunterung der Ge= sellschaft hat die Regie und Casse Administration der= 20 selben gegen das Ende der künftigen Woche ein Ge= schenk von einer wöchentlichen Gage außerordentlich auszuzahlen.

Die Zuschüffe bleiben für den Correpetitor Eylen= ftein, für die Musiker Riemann und Hase, ingleichen 25 für den Theaterdiener Höpfner und Billeteur Rötsch vom 17 ten dieses an die nehmlichen wie zeither; die übrigen fallen von dieser Zeit an weg. Die Preise des Legegeldes find

- 12 gr. in der Gallerie Loge
  - 8. gr. auf das erfte Parterre
  - 4. gr. auf das zwepte Parterre und
- 5 2 gr. auf das dritte.

In die Herrschaftliche Loge kommt niemand als. fürstliche Personen, die Hof Dames und Personen, denen der Hof Billets dahin geben wird, deren sich der Hof jedes Mal dreh ausbedungen hat.

Was der Hof sonst an Auswand für die Erleuch= tung, Capelle, Statisten, Maschinisten und Wache zu übernehmen versprochen hat, ist aus der abschriftlichen Behlage aussührlich zu ersehen.

Beh allen Borfällen des Theaters haben die 15 Herren Bohs und Willms, jener in dem Aunst= und dieser im ökonomischen Fache sich an den Herrn Cammerjunker und Hauptmann von Lyncker zu wen= den, welcher auch, nebst dem Herrn Hof=Marschall von Kettelhodt allenthalben freyen Gintritt hat.

Da das Rudolftädter Publikum ein Abonnement wünscht, so kann mit Bemerkung der Nahmen, dergleichen Abonnement zugestanden und zwar für ein Billet auf zwölf Borstellungen

- 3 rh. in die Gallerie Loge
- 2 rh. auf das erfte Parterre und
- 1 rh. auf das zweite angenommen werden.

25

Alle Gelder werden in Courant des dafigen Orts eingenommen und auch so wieder ausgegeben.

Das Billeteur Amt hat ben der Gallerie Loge der Theater Diener Friedrich, welcher mit der Erleuchtung nichts zu thun hat,

ben dem Iten Parterre der Billeteur Rötich,

beh dem 2ten Parterre der Theater Meifter Brunn= quell zu übernehmen.

Der Billeteur Rötsch überbringt nach Verlauf der 1 ten Woche den Rapport am Sonntage wie gewöhn= 10 Lich nach Weimar.

Die Mitglieder der Gesellschaft, welche das Schausspielhaus besuchen wollen, können mit Verschonung der Gallerie Loge der hintern Plätze des ersten Parterre, die Kinder aber des zweiten Parterre sich be= 15 dienen.

Deren Domestiken werden, wenn das Auditorium zahlreich ist, zurück gewiesen, im entgegengesetzten Falle aber in das 3te Parterre gelaffen.

Weimar den 14. August 1794.

J. W. v. Goethe.

20

3076.

An Friedrich v. Stein.

Weimar, den 14. August 1794.

Deine gute Natur, mein lieber Sohn, verdient alles Lob, da du keinen der Fehler und übeln Gewohn=

heiten beines Pflegefreundes angenommen haft. Du magft in der Abwesenheit nicht allein an deine Freunde denken, sondern schreibst ihnen auch gern, und wünscheft von ihnen zu hören; du besorgest Aufträge willig und schnell, und was des Guten noch mehr ist.

Ich danke dir für deine beiden Briefe, und für das übersendete Prisma, das mir eben zur rechten Zeit ankommt. Das Steinchen an Fräulein von Imhof ist besorgt.

Denn du die Fragen des Coadjutor's alle so gut beherzigst und beantwortest, als du den Theater= und Kunstartifel, den du mir gewidmet hast, so wird er wohl zusrieden sehn. Ich freue mich, die mannigfaltigen Betrachtungen zu hören, die du mit geradem is frischen Sinne in einer so großen Welt und in diesem interessanten Momente machst.

Ich war dieser Tage in Dresden und habe mit Mehern eine gute Woche verlebt, und vergessen, welche Händel jeht die Welt verwirren.

20 Am Rheine ift Alles in Furcht und Sorgen, auch meine Mutter hat eingepackt und ihre Sachen nach Langenfalza geschickt. Würde es übler, so kann sie zu mir. Schlosser ist nach Baireuth. Ganz Deutsch= land ist in schadenfrohe, ängstliche und gleichgiltige 25 Menschen getheilt. Mich verlangt von dir zu hören, wie es in England aussieht, dort verschlingt wohl die große Thätigkeit Alles. Für meine Person sinde ich nichts Käthlicheres, als die Kolle des Diogenes zu spielen und mein Faß zu wälzen. Ich treibe die dir bekannten Studien fort, und wünschte zu meiner Belehrung und Erbauung Manches zu sehen, das dir jetzt nah genug ist, und dessen Anblick du mir wohl abträtest.

Lebe wohl, gedenke mein. Bon den Marchand'ichen Arbeiten besitze ich Abdrücke. Er ist ein braver Künstler, doch wünsche ich nicht eben seine Pasten zu besitzen.

Nochmals lebe wohl.

G. 10

## 3077.

# Un Wegrauch.

Auf Ihr an mich erlassnes zutrauliches Schreiben kann ich Ihnen, mein lieber Herr Wehrauch, mit eben der Offenheit sogleich antworten.

Sie wissen daß ich Sie und Ihre Frau ungern verlohr, sowohl weil ich uns den Genuß Ihrer Ta= 15 lente ungern entzogen sah, als weil eine neue Ein= richtung des Personals viel Unannehmlichkeiten ver= ursacht. Nun sind zwar Ihre und Ihrer Frauen Fächer wieder besetht, allein ich habe längst gewünscht mehrere gute Schauspieler auf unsrem Theater neben 20 einander zu sehen. Denn wie manche Opern müssen aus Mangel eines vollständigen Personals zurücksbleiben und wie sehr muß das Publikum durch die Unpäßlichkeit eines Schauspielers leiden wenn er mit Rollen überhäust und gar keine Ubwechslung möglich ist. 25

Diese Betrachtungen erhalten ben mir ein noch weit größeres Gewicht durch die Vorsprache unserer gnädigsten Herzoginn, und ich nehme Ihr Anerdieten mit Vergnügen an und engagire Sie auf die ehs maligen Bedingungen auf dreh Jahre von Michaelis an in der Voraussehung daß Sie meiner Einsicht und meinem, gewiß immer billigen, Ermessen anheimgeben Ihre und Ihrer Frauen Talente nach der jedesmaligen Lage der Gesellschaft in Thätigkeit zu sehen.

Jch mache wegen einiger einzustudirenden Opern fogleich meine Einrichtung auf Ihre Ankunft, welche mit Michael um so leichter erfolgen kann als Herr Wilms mit einer hiefigen Kutsche um jene Zeit dort eintreffen wird, worüber Sie Sich mit Herrn Land= 15 kammerrath Kirms am besten berathen werden.

Ich wünsche daß der zwehte Aufenthalt in Weimar Ihnen behderseits alle die Zufriedenheit gewähren möge, die ich mit meinem besten Willen nicht immer denen die unter meiner Direction stehen verschaffen 20 kann.

28. d. 27. Aug. 1794.

G.

### 3078.

# Un Schiller.

Zu meinem Geburtstage, der mir diese Woche erscheint, hatte mir kein angenehmer Geschenck werden können als Ihr Brief, in welchem Sie, mit freundschaftlicher Hand, die Summe meiner Existenz ziehen und mich, durch Ihre Theilnahme, zu einem emfigern und lebhafteren Gebrauch meiner Kräfte ausmuntern.

Reiner Genuß und wahrer Nugen fann nur wechselfeitig fenn und ich freue mich Ihnen gelegentlich zu 6 entwickeln: was mir Thre Unterhaltung gewährt hat, wie ich von jenen Tagen an auch eine Epoche rechne und wie zufrieden ich bin, ohne fonderliche Aufmun= terung, auf meinem Wege fortgegangen zu febn, da es nun scheint als wenn wir, nach einem so unver= 10 mutheten Begegnen, mit einander fortwandern mußten. 3ch habe den redlichen und fo feltenen Ernft der in allem erscheint was Sie geschrieben und gethan haben immer zu schähen gewußt und ich darf nunmehr Un= fpruch machen burch Sie Selbst mit dem Gange Ihres 15 Beiftes, befonders in den letten Jahren, bekannt gu werden. Saben wir uns wechselseitig die Bundte flar gemacht wohin wir gegenwärtig gelangt find; fo wer= den wir defto ununterbrochner gemeinschaftlich arbeiten fonnen.

Alles was an und in mir ift werde ich mit Freusben mittheilen. Denn da ich sehr lebhaft fühle daß mein Unternehmen das Maas der menschlichen Kräfte und ihrer irdischen Dauer weit übersteigt, so möchte ich manches beh Ihnen deponiren und dadurch nicht 25 allein erhalten, sondern auch beleben.

Wie groß der Bortheil Ihrer Theilnehmung für mich sehn wird werden Sie bald selbst sehen, wenn

Sie, ben näherer Bekanntschaft, eine Art Dunckelheit und Zaudern ben mir entdecken werden, über die ich nicht Herr werden kann, wenn ich mich ihrer gleich sehr deutlich bewußt bin. Doch dergleichen Phänomene finden sich mehr in unsern Natur, von der wir uns denn doch gerne regieren lassen, wenn sie nur nicht gar zu tyrannisch ist.

Ich hoffe bald einige Zeit ben Ihnen zuzubringen und dann wollen wir manches durchsprechen.

Leider habe ich meinen Roman, wenige Wochen vor Ihrer Einkadung, an Unger gegeben und die ersten gedruckten Bogen sind schon in meinen Händen. Mehr als einmal habe ich diese Zeit gedacht daß er für die Zeitschrift recht schicklich gewesen wäre; es ist das einzige was ich noch habe das Masse macht und das eine Art von problematischer Composition ist, wie sie die guten Deutschen lieben.

Das erste Buch schicke ich, sobald die Aushängebogen behsammen sind. Die Schrift ist schon solange 20 geschrieben daß ich im eigentlichsten Sinne jeht nur der Herausgeber bin.

Wäre sonst unter meinen Ideen etwas das zu jenem Iweck aufgestellt werden könnte; so würden wir uns leicht über die schicklichste Form vereinigen und 25 die Aussührung sollte uns nicht aushalten.

Leben Sie recht wohl und gedencken mein in Ihrem Kreise. Ettersburg d. 27. Aug. 1794.

30 78 a An Lyncker, XVIII, 60 30 78 b .. Vohr m. Williams ... 61

## Un Friedrich v. Stein.

Weimar, ben 28. August 1794.

Hier schicke ich dir, mein lieber Sohn, die Zeich= nung des Candelabers, und hoffe, daß sie zur rechten Zeit eintreffen wird. Ich danke dir für die Auf= merksamkeit auf die Bücher, die mir interessant sehn 5 könnten, deine Mutter wird die Nummern geschickt haben, die ich wünsche.

In jo einem ungeheuren Elemente, als die eng= lische und besonders die Londoner Welt ift, werden wie im Weltmeere unendlich viele Formen der Existenz 10 möglich, wo immer eine aus der andern entsteht, und eine fich von der andern nährt. Ich freue mich barauf, mich mit dir darüber zu unterhalten; noch angenehmer würde es mir fehn, wenn du mich fünftig in dem Lande, von dem du nun eine jo schone Rennt= 15 nig erwirbft, herumführen und mir meinen Aufent= halt daselbit angenehm und bequem machen könntest. Möchteft du indeffen nur vergnügt leben und gefund und glücklich zu uns herüber kommen. Dich findeft bu, wie du mich verlaffen haft. Meger ift noch in 20 Dresden, wo ich mich auch acht Tage mit großer Zu= friedenheit aufgehalten habe. Gine angenehme Musficht bietet fich mir dar, daß ich mit Schillern in ein angenehmes Berhältniß tomme, und hoffen fann, in manchen Fächern mit ihm gemeinschaftlich zu arbeiten, 25

zu einer Zeit, wo die leidige Politik und der unselige körperlose Parthengeist alle freundschaftliche Verhält= nisse aufzuheben, und alle wissenschaftliche Verbin= dungen zu zerstören droht.

Lebe recht wohl.

Œ.

### 3080.

### An Charlotte v. Ralb.

Sogleich habe ich mich, liebe Freundinn, wegen des Weinverkaufs umgethan, meine Regociation will aber nicht gelingen, man lobt den Wein, sucht aber 10 gegenwärtig keinen so theuern, indem man eher eines Tischweines bedarf. Hätte ich doch nicht geglaubt daß meine Freundinn sich vom Geiste der Speculation würde anhauchen lassen. Soviel sage ich nur für den Augenblick, kann ich etwas besseres melden, so soll es mir Freude machen. Diese Tage war ich in Dresden, Dessau, Leipzig und habe gute Stunden daselbst zugebracht. Leben Sie recht wohl und behalten mich lieb.

W. b. 29. Aug. 1794.

**&**.

#### 3081.

### Un Schiller.

20 Behliegende Blätter darf ich nur einem Freunde schicken von dem ich hoffen kann daß er mir entgegen

kommt. Indem ich sie wieder durchlese erschein ich mir wie jener Knabe der den Ocean in das Grübchen zu schöpfen unternahm. Indessen erlauben Sie mir künftig mehr solche Impromptüs, sie werden die Unterhaltung anreizen, beleben und ihr eine Richtung 5 geben. Leben Sie recht wohl. W. d. 30. Aug. 1794. Goethe.

3082.

# An Wegrauch.

[September.]

Als ich Ihnen, mein lieber Herr Wehrauch, die vorigen Bedingungen anbot, konnte ich keine andern verstehen als die, unter denen Sie schon bei uns ge= 10 wesen. Allein auch dieses soll uns nicht aufhalten; ich gestehe Ihnen vielmehr hiermit 16 Thaler wöchent= liche Gage und einen Thaler für alle und jede Garde= robe Ihrer Frau zu, welcher Thaler jedoch viertel= jährlich bezahlt und verrechnet wird. Auch soll es 15 mir nicht darauf ankommen, den Betrag noch eines wöchentlichen Thalers, da ich mich Ihres guten Wil= lens und Ihres Gisers zum Besten des Schauspiels auf alle Weise versehe, am Ende jeden Jahres von dem Vor= schuß, den Sie zu erwarten scheinen, abrechnen zu lassen. 20

Ich hoffe, daß Sie nun von Ihrer Seite den gethanen Antrag und die übernommene Verpflichtung zu gehöriger Zeit realifiren werden. Ich wünsche indessen wohl zu leben.

3083.

## An Schnauß.

[September.]

Ich sollte benden der Herr Rath Krauß suchte eine Anzahl guter und nühlicher Sachen auß, man ließe sie durch unsere geschickten jungen Leute copiren und bezahlte ihnen was verhältnißmäßigeß, dadurch würden sie was lernen, etwas verdienen und Eisenach erhielt gute Vorschriften die auf einem andern Wege schwerlich zu erlangen sein möchten.

s. m.

.

3084.

# Un Schiller.

Die mir übersenbeten Manuscripte sowohl, als das Bruchstück der Entwicklung des Erhabnen habe mit viel Vergnügen gelesen und mich daraus aufs neue überzeugt daß uns nicht allein dieselben Gegenstände interessiren, sondern daß wir auch in der Art sie ans zusehen meistens übereinkommen. Über alle Haupt-punckte, sehe ich, sind wir einig und was die Abweischungen der Standpunckte, der Verbindungsart, des Ausdrucks betrift, so zeugen diese von dem Reichthum des Objeckts und der ihm korrespondirenden Manigsaltigkeit der Subjeckte. Ich würde Sie nun ersuchen: mir nach und nach alles, was Sie über diese Materie

schon geschrieben und drucken laffen, mitzutheilen; damit man ohne Zeitverluft das vergangene nachhohlte.

Daben hatte ich Ihnen einen Borichlag zu thun: Nächste Woche geht der Sof nach Eisenach, und ich werde vierzehn Tage so allein und unabhängig sehn, 5 als ich sobald nicht wieder vor mir febe. Wollten Sie mich nicht in dieser Zeit besuchen? ben mir wohnen und bleiben? Sie würden jede Art von Arbeit ruhig vornehmen können. Wir besprächen uns in bequemen Stunden, faben Freunde die uns am 10 ähnlichsten gefinnt wären und würden nicht ohne Rugen scheiden. Sie follten gang nach Ihrer Art und Weise leben und Sich wie zu Hause möglichst einrichten. Dadurch würde ich in den Stand gesett Ihnen von meinen Sammlungen das wichtigste zu zeigen, und 15 mehrere Fäden würden fich zwischen uns anknüpfen. Bom vierzehnten an würden Sie mich zu Ihrer Aufnahme bereit und ledig finden. Big dahin verspare ich so manches das ich zu sagen habe und wünsche indeffen recht wohl zu leben.

Haben Sie wohl Charis von Ramdohr gesehen? Ich habe mit allen natürlichen und fünstlichen Orsganen meines Individuums das Buch anzusassen gesucht, aber noch keine Seite daran gefunden von der ich mir den Inhalt zueignen könnte.

Leben Sie recht wohl und grüßen die Ihrigen. W. d. 4. Sept. 1794.

Goethe.

3084a An Voho a. Williams X VIII, 61

# Un F. S. Jacobi.

Maxen wollt ich nicht ohne Brief abgehen laffen, und doch habe ich folange gezaudert big er gestern bon mir Abichied nahm, ich fende ihm baber biefen nach und hoffe daß er ihn noch ereilen foll. Der 5 Borjak, das väterliche Saus in der Zwischenzeit der academischen Jahre wiederzusehen, hat meinen Benfall, man wird nicht gang fremd, giebt Rechenschaft von feinem Saushalten und ichlieft fich aufs neue wieder an. Wahrscheinlich wirft du fehr mit ihm zufrieden 10 febn. Soviel ich beurtheilen tann hat er fich in der turgen Zeit eine gute überficht der Ded. Wiffenschaft und feines fünftigen Metiers erworben und ift auf guten Wegen, das Nöthige Theils zu wiederhohlen, theils weiter ins einzelne zu geben. Besonders aber 15 gefällt mir fein Urtheil über Menfchen, bas mir mei= ftens fehr rein, ohne Vorurtheil der Liebe oder des Haffes zu fenn scheint. Doch ich feh ihn zu wenig und wirft du das alles beffer beurtheilen.

Deine unangenehme Lage in der Nähe des Kriegs=
20 theaters, ift mir diese Zeit her wenig aus dem Sinne
gekommen, ihr müßt sehr unruhige Zeit haben und
wie ich höre, so ist dein Haus recht voll. Schlosser
ist nach Barenth, hat er denn Carlsruh und die dortigen Berhältnisse ganz verlassen? Meine Mutter
25 steht auch auf dem Sprunge, sie hat sich doch endlich

entschlossen, was transportabel war wegzuschicken. Ich habe indessen einige Zimmer zurechte gemacht um sie allenfalls aufzunehmen. So wird man eigentlich recht weltgemäß gesinnt, ich baue und bereite mich doch vor, allenfalls, zu emigriren, ob es gleich beh 5 uns Mittelländern so leicht keine Noth hat.

Ich war auf acht Tage in Dresden und habe mir auf der Gallerie was rechts zu Gute gethan. Run bin ich wieder zu Hause fleißig, davon du bald was sehen wirst.

10

Daß das Kütschehen so gut wieder reparirt und brauchbar geworden freut mich sehr, ich wünsche daß Kind und Kindeskinder recht vergnüglich darin fahren und sich manchmal meiner erinnern mögen. Ich trete meine Ansprüche daran hiermit nochmals förmlich ab. 15 Deinen Wagen siehst du nun wohl nicht eher wieder als biß ihn Max als Docktor mitnimmt. Er steht indeß in leidlicher Verwahrung.

Lebe recht wohl, grüße die deinigen und laß uns zuweilen wenigstens das Stillschweigen unterbrechen. 20 B. d. 8. Sept. 1794. G.

Fichtens Bogen hat Max dir gesammelt und bringt fie mit, ich wünschte sehr beine Gedancken gelegentlich über Gehalt und Form dieser sonderbaren Producktion zu hören. Ich bin zu wenig oder vielmehr gar nicht 25 in dieser Denckart geübt und kann also nur mit Mühe und von ferne folgen.

### An Schiller.

Haben Sie Danck für die Zusage kommen zu wollen. Eine völlige Frehheit nach Ihrer Weise zu leben werden Sie finden. Haben Sie die Güte mir den Tag anzuzeigen wenn Sie kommen, damit ich mich einrichte.

Vielleicht befucht uns Herr v. Humboldt einmal, vielleicht gehe ich mit Ihnen zurück. Doch wollen wir auch alles dieß dem Genio des Tags überlaffen. Haben Sie Charis so bringen Sie das Buch mit.

Einige schöne Lanbschaften, die eben aus Neapel kommen, werden uns behm Gespräch über diese Materie zur Seite stehen.

Leben Sie recht wohl und empfehlen mich den Ihrigen. W. d. 10. Sept. 1794.

15

Goethe.

So eben erhalte einige Exemplare der englischen Iphigenie und lege eines beh.

#### 3087.

# An J. H. Meyer.

Ich muß, mein I. Meher, nur noch einmal schreiben damit Sie doch auch wissen wie es uns hier geht. 20 Meine kleine Haushaltung zeigt wenig neues, seitdem ich in meinen kleinen Stuben bin arbeite ich fleißig Goethes Werte. IV. 2016, 10. Bb.

an allerlen. Der erfte Band des Romans ift abgegangen, und wird noch zu Michael erscheinen. Einige Opern habe ich angefangen und in opticis et anatomicis manches gethan. Der Sof ift nach Gijenach und um dem einen Theil der noch übrigen Freunde 5 zu gefallen mußte man auf die Könige schimpfen und um dem andern Freude zu machen mußte man eine Sängerinn loben, und weil nun bendes boje Aufgaben find, fo bleibt man zu Saufe. Schiller ift jest ben mir und von fehr guter Unterhaltung, infofern es 10 feine Rrancheit erlaubt. Er freut fich fehr auf Ihre Bekanntichaft. Ramdohr war einige Tage bier und einigemal ben mir, er hat sich gut und gescheit gegen mich betragen, barob er gelobt werden foll, wie Sie das Rähere mündlich hören werden; übrigens hat er 15 fich durch fein viel- und absprechen eben auch hier nicht viel Freunde gemacht.

Böttcher hat mir Ihr gemeinsam Werck überbracht und auch der Herzoginn zu Füßen gelegt, wobeh Bertuch als Afsistente gegenwärtig war und auch sein 20 Blättchen vom Lorberkranz, industriose, abzupfte, woran der Autor nicht wenig Ärgerniß nahm.

Das Prisma ist glücklich angekommen, ist aber nicht ganz wie es sehn sollte. Doch da ich eben eins aus England erhalte, so kann ich diese einzelnen Keil= 25 chen sonst brauchen.

Wollten Sie doch den Dresdner Opticus fragen: ob er sich der Lorgnette erinnert die ich ben mir hatte?

fie besteht aus zweh Gläsern die aber so wenig concav geschliffen sind daß sie fast gar nicht verkleinern. Fragen Sie ihn was er für eine solche, sauber gesaßt haben wolle und wann er sie zu liesern gedächte? Allenfalls schicke ich Ihnen meine Lorgnette hin damit er nicht irren kann.\*

Mit den Spiegeln wollen wirs gut sehn lassen, diesen Winter werden doch die Stuben nicht fertig und es ist immer wieder was gespaart, wenigstens 10 verschoben.

Könnten Sie aber, entweder ohne oder mit und durch Racknit, mir eine Scheibe von Beinglas, aber nicht rauh geschliffen, und halbdurchsichtig etwa in der Größe von einem halben Schuh ins Gevierte 15 verschaffen, so geschähe mir ein großer Dienst zu meinen optischen Arbeiten.

Wie fieht es mit den Stahlspiegeln aus?

Böttcher sagt mir daß Wacker seine Sammlung und Bibliotheck im Ganzen gerne verkaufte. Da wird 20 ja wohl Ihre special Negotiation kaum renissiren.

Von der Idee die Böttcher ben mir angebracht hat mündlich.

Die Kleine grüßt, das Bildchen hat große Freude gemacht.

Ihre Stube ift in Ordnung und ein großer Dfen,

<sup>\*</sup> Ich lege fie gleich ben das ift das Befte: beftellen Sie nur gleich eine in Schildkrötte gefaßt.

von außen zu heizen, hineingesetzt. Leben Sie recht wohl und lieben mich. 2B. d. 15. Sept. 1794.

3088.

Un 3. S. Mener.

Run sehn Sie mir balb herzlich willkommen und machen alles wie es Ihnen am besten däucht. Senden s Sie den Genius mit dem Postwagen, in dem Kästchen in dem das Tuch gekommen ist und verhüten das Kleben soviel möglich. Sobald er ankommt hänge ich ihn auf. Wit vieler Freude werde ich ihn in unserm Hause empfangen und bewirthen biß er in 10 seinen Tempel eintritt.

Was die niedern Bedürfnisse betrifft, bitte ich zur Grühe noch von jeder Audel Sorte ein Pfund packen zu lassen, auch einige Zettel der Fabrick Adresse und Behandlung der Audeln.

15

Möge auch Wackers Victoria Sie noch begleiten! für die Besorgung der Hohlspiegel dancke im Boraus. Alles geht beh mir gut. Schiller ist schon acht Tage beh mir und bringt durch seinen Antheil viel Leben in meine oft stockenden Ideen. Wir warten mit Un= 20 geduld auf Ihre Ankunst, um über manche Gegen= stände unsre Gespräche fortzusehen, die wir, als denckende Liebhaber, nun bis ans Gebiete des Künst= lers herangeführt haben.

Leben Sie recht wohl und gedencken mein. B. d. 22. Sept. 1794.

### Un Batich.

Ew. Wohlgeb. erhalten hierbeh die Rechnung über Einnahme und Ausgabe beh dem neuen botanischen Institut in dem Fürstengarten zu Jena, auf die Zeit von Ostern die Johanni 1794 wieder zurück. Sie sift ajüstirt und nach der Form eingerichtet worden, die beh hiesigen Rechnungsgeschäften gebräuchlich ist und wie sie künftig Serenissimo vorgelegt werden kann.

Wollten Ew. Wohlgeb. nunmehr die aufgestellten 10 Monita theils beseitigen, theils beantworten und mir sodann die unterschriebene Rechnung zurückschicken, wie auch nach diesem Formular die nächste Rechnung auf das Quartal Michael, nicht weniger die künftigen, einrichten, so würde denn auch von dieser Seite das 15 Geschäft einen ununterbrochenen regelmäßigen Fortgang haben. Wir freuen uns nächstens zu hören, wie weit Sie bisher gekommen, und ich hoffe, mich zu der Zeit der Weinlese persönlich nach Ihrem Bestinden zu erkundigen.

20 Ich wünsche Ihnen Glück, daß Sie auch nunmehr Ihren Namen an dem botanischen Sternhimmel angezeichnet sehen; ein bescheidenes Berdienst, wie das Ihrige, wird gewiß und gern anerkannt, und ich zweiste nicht, daß Sie sich noch auf mehr als eine Weise des Genusses Ihres ausgebreiteten und anhal= tenden Fleißes erfreuen werden.

Ich wünsche indessen recht wohl zu leben. Weimar den 24. Septbr. 1794.

Goethe. 5

### 3090.

## An Caroline Berber.

[Ende September.]

Hierbey die Recension. für die Hütten und Blätter bande ich. Für Jacobis Emigrirten möchte schwerlich etwas zu thun sehn.

Meher kommt in diesen Tagen, mein stilles Haus sehnt sich nach ihm. Leiber wirckt der Genius der 10 Zeit so übel auf Freundschafft. Mehnungen über fremde Verhältnisse zerstören die nächsten, daß man sich nur an das was einem noch bleibt recht sest sest zu halten hat. Leben Sie recht wohl.

(S) 15

3091.

Un Rirms.

[Anfang Winter.]

Man hat ben mir angefragt: ob eine den Winter über sich hier aufhaltende Person, auch auf die ein= zelnen Billets welche von hiesigen Abonnenten ge= nommen werden eingelassen werden könne? Ich glaube

daß diese Frage mit ja zu beantworten seh, indem unter dem Nahmen Fremde in unserm Circular wohl nur Fremde die sich kurze Zeit hier aushalten zu verstehen sind; Personen jener Art sind als hier wohnende billig anzusehen. Ich ersuche Ew. Wohlgeb. um Ihre Mehnung hierüber.

Goethe.

3092.

Un Rirms.

[Anfang Winter.]

Hier ist abermals ein Fall welcher einer Deklaration bedarf.

Jch dächte man behandelte Herrn v. Kalb und Famielie wie Fremde und erlaubte ihnen auf die Zeit ihrer Anwesenheit zu abonniren, auf die Art wie er vorschlägt. Da dieser Fall beh andern nicht wohl vorkommen kann so ist es ohne Consequenz. Und wir lindern dadurch das Odium auf die jezige Ginzichtung, ohne von einem Hauptgrundsaße abzugehen. Eröffnen Ew. Wohlgeb. mir auch Ihre Mehnung hierüber.

Was meine erste Anfrage betrifft so wäre vorerst 20 der Billeteur des ersten Plates anzuweisen: Frau von Felgenhauer auf einzelne Oertelische Billets paffiren zu lassen.

Auch ware auf bem zwenten Plate an ben Caffier zu bemerden: daß zweh Reizensteinische Kinder auf

das Billet der Frau v. Reizenstein eingelaffen werden können.

Œ.

3093.

### An Schiller.

Wir wissen nun, mein werthester, aus unster vierzehntägigen Conferenz: daß wir in Principien einig 5 sind und daß die Kreise unsers Empfindens, Denckens und Wirckens theils coincidiren, theils sich berühren, daraus wird sich für behde gar mancherleh Gutes erzeben. Für die Horen habe fortgesahren zu dencken und angesangen zu arbeiten, besonders sinne ich auf 10 Behikel und Masken, wodurch und unter welchen wir dem Publico manches zuschieben können. Gegen die Aufnahme des Herrn Zahns habe nichts zu erinnern, gebe aber, da ich wünschte daß Sie alle Expeditionen allein unterschrieben, meine Behstimmung auf einem 15 besondern Blat zu den Acten.

Leben Sie recht wohl und vergessen nicht ganz meines diätetischen Rathes. Ich hoffe bald etwas schicken zu können und erwarte Ihre Anregung über diese oder jene Gegenstände zu schreiben.

28. d. 1. Octbr. 1794.

Œ.

20

Herrn Arens wird Ihr Brief nicht verfehlen, wenn Sie nur Baumeifter auf die Abresse seben, er ift in hamburg bekannt genug.

Hirt und Albrecht vergeffe ich nicht. Danden Sie Herrn v. Humbolt für die Recenfion des Woldemars, ich habe fie so eben mit dem größten Antheil gelesen.

# [Beilage.]

Daß die Herausgeber der Horen Herrn Zahn aus Tübingen in ihre Societät aufnehmen und demfelben ein consultatives Votum, in den Angelegenheiten welche diese Monatschrift betreffen, bewilligen, sinde ich den Umständen ganz angemessen. Es versteht sich daß dieses Berhältniß nur solange dauern kann als Herr 10 Cotta Berleger ist. W. d. 1. Octbr. 1794.

Goethe.

### 3094.

## Un Schiller.

Da das gerettete Benedig nicht nächsten Sonnabend, sondern erst Dienstag gegeben wird; auch nicht eben von dem Gewicht ist daß es Sie herüberziehen sollte; so wollte ich Ihnen überlassen: ob Sie nicht, mit Ihrer lieben Gattinn, Sonnabend d. 18ten herüberkommen wollten? wo wir Don Carlos geben. Wenn Sie auch nicht ganz von der Aufführung erbaut werden sollten; so wäre doch das Talent unsrer Schauzo spieler, zu dem bekannten Zwecke, beh dieser Gelegenheit, am sichersten zu prüsen. Leben Sie recht wohl und gedencken mein. W. d. 8. Octbr. 1794.

> 3094 a An Kirms XVIII, 62 3094 a " Griesbach ", 63 3094 c " Schiller ", 64

Un Schiller.

Wahrscheinlich wären Sie mit der Aufführung des Carlos nicht ganz unzufrieden gewesen, wenn wir das Vergnügen gehabt hätten, Sie hier zu sehen; wenden Sie nur manchmal Ihre Gedancken den Maltheser Kittern zu.

Zu Ende dieser Woche sende ich wahrscheinlich die Elegien, sie sind zum Theil schon abgeschrieben, nur halten mich noch einige widerspänstige Verse hier und da auf.

Gegen Ihren ersten Brief erhalten Sie auch einige 10 Blätter, schon habe ich sie dicktirt, muß aber einiges umschreiben. Ich komme mir gar wunderlich vor wenn ich theoretisiren soll.

Gedenden Sie mein mit den Ihrigen.

Herrn Gerning, der diesen Brief überbringt, gönnen 15 Sie ja wohl eine Biertelftunde.

Leben Sie recht wohl.

23. d. 19. Octbr. 1794.

Goethe.

3096.

An Schiller.

Das mir übersandte Manuscript habe sogleich mit 20 großem Bergnügen gelesen, ich schlurfte es auf Einen Zug hinunter. Wie uns ein köstlicher, unsrer Natur analoger Tranck willig hinunter schleicht und auf der

Bunge ichon durch gute Stimmung des Nervenspftems feine heilfame Wirdung zeigt, fo waren mir biefe Briefe angenehm und wohlthätig, und wie follte es anders fenn? da ich das was ich für recht feit langer Beit erkannte, was ich theils lebte, theils zu leben wünschte auf eine jo zusammenhängende und edle Beife vorgetragen fand. Auch Meber hat feine große Freude daran, und fein reiner, unbestechlicher Blick war mir eine gute Gewähr. In diefem behaglichen 10 Buftande hatte mich Serbers bepliegendes Billet bennabe geftort, der uns, die wir an diefer Borftellungs Art Freude haben, einer Einseitigkeit beschulbigen möchte. Da man aber im Reiche ber Erscheinungen es überhaupt nicht so genau nehmen darf, und es 15 immer schon tröftlich genug ift mit einer Anzahl ge= prüfter Menichen, eher jum Rugen als Schaben feiner felbft und feiner Zeitgenoffen, zu irren, fo wollen wir getroft und unverruct fo fort leben und wirden und uns in unferm Senn und Wollen ein Ganges benchen, 20 um unfer Stückwerck nur einigermaffen bollftanbig zu machen. Die Briefe behalte ich noch einige Tage, um fie nochmals mit Meyern zu genießen.

Hier folgen die Elegien. Ich wünschte daß Sie sie nicht aus Händen gäben, sondern sie denen, die 25 noch über ihre Admissibilität zu urtheilen haben vorläßen. Alsdann erbitte ich mir sie zurück, um vielleicht noch einiges zu retouschiren. Finden Sie etwas zu erinnern; so bitte ich es anzuzeigen. Die Spiftel wird abgeschrieben und folgt mit einigen Kleinigkeiten bald, dann muß ich eine Pause machen, denn das dritte Buch des Romans fordert meine Auf= mercksamkeit. Noch habe ich die Aushängebogen des ersten nicht, sobald sie anlangen sind sie beh 5 Ihnen.

Wegen des Almanachs werde ich Ihnen den Vorsschlag thun: ein Büchelchen Epigrammen ein oder ans zurücken. Getrennt bedeuten fie nichts, wir würden aber wohl aus einigen Hunderten, die mit unter nicht 10 producibel find, doch eine Anzahl auswählen können die sich auf einander beziehen und ein Ganzes bilden. Das nächstemal daß wir zusammenkommen, sollen Sie die leichtfertige Brut im Reste behsammen sehen.

Leben Sie recht wohl und laffen mich unter den 15 Ihrigen gegenwärtig sehn.

28. d. 26ten Octbr. 94.

Goethe.

Schreiben Sie mir doch was Sie noch etwa zu den Horen von mir wünschen und wann Sie es 20 brauchten. Die zwehte Spiftel wird in der ersten Stunde guten Humors auch fertig.

2096 a An Firms X VIII, 68

3097.

Un Schiller.

Hierbeh folgen Ihre Briefe mit Danck zurück. Hatte ich bas erstemal sie blos als Betrachtenber

Mensch gelesen und dabeh viel, ich darf fast sagen völlige, Übereinstimmung mit meiner Denckensweise gefunden, so las ich sie das zweptemal im pracktischen Sinne und beobachtete genau: ob ich etwas fände das mich als handelnden Menschen von seinem Wege abseiten könnte; aber auch da fand ich mich nur gestärckt und gefördert und wir wollen uns also mit frehem Zutrauen dieser Harmonie erfreuen.

Meine erste Spistel liegt ben, mit einigen Kleinig10 keiten. Die zwehte mache ich fertig, die Erzählung soll zu Ende des Jahrs bereit sehn und hoffentlich eine dritte Spistel.

Beyliegender Brief von Maimon nebst dem Aufsatze wird Sie interesssiren. Geben Sie ihn nicht auß ber Hand. Bielleicht besuche ich Sie bald mit Meher. Leben Sie recht wohl.

28. d. 28. Octbr. 94.

Goethe.

3098.

Un F. B. Jacobi.

Dein Brief, auf den ich lange gehofft habe, hat 20 mich sehr erfreut. Ich hörte daß du dein liebes Pempelfort verlassen habest und nach Hamburg gegangen sehst, es war mir so schmerzlich als wenn ich mit dir hätte auswandern sollen. Nur der Gedancke daß du soviel in dir selbst hast und deinen Auszug 25 würdest vorbereitet haben, machte mir die Borstellung erträglich. Nun höre ich von dir felber daß du wohl bift und gefaßt und wünsche dir Glück dazu.

Max ift noch nicht da, wenigstens hat er sich ben mir nicht sehen lassen, mich verlangt sehr nach ihm. Wegen Francksurth sind wir auch in Unruhe, ich habe s meine Mutter eingeladen, sie will aber bleiben. Ich lebe nach gewohnter Weise, war diesen Sommer in Dresden und arbeite manches fort. Schiller und Humbold seh ich öfter und ersreue mich ihres Umsgangs. Dein wird oft gedacht; es muß dich gefreut 10 haben wie Humbold deinen Woldemar studirt hat. Wir suchen uns zusammen, soviel als möglich, im ästethischen Leben zu erhalten und alles ausser uns zu vergessen.

Möge dir dein neues Berhältniß Gutes für Geift 15 und Sinn gewähren! Laß mich manchmal von dir hören. Lebe wohl grüße die deinen. Auf Maxen verlange ich sehr.

2B. b. 31. Octbr. 1794.

8.

3099.

## Un Schiller.

Morgen frühe gegen 10 Uhr hoffe ich mit Mehern 20 in Jena einzutreffen und einige vergnügte Tage in Ihrer Nähe zuzubringen. Ich wünsche daß ich Sie recht wohl antreffen möge.

23. d. 1. Nov. 94.

(3.

# 3100. An Batich.

[Concept.]

Ew. Wohlgeb. erhalten hierbeh die Rechnung von Joh. bis Michael nebst den Behlagen und Monitis. Sobald diese berichtigt sind, können behde Rechnungen abgeschlossen und Ew. Wohlgeb. darüber quittirt werben. Ich wünsche guten Fortgang in den botanischen Geschäften und beh allen übrigen Unternehmungen.

Weimar ben 26. Nov. 1794.

# 3101. An Schiller.

Hier schiede ich das Manuscript und wünsche daß ich das rechte Maas und den gehörigen Ton möge getroffen haben. Ich erbitte mir es bald wieder zurück, weil hier und da noch einige Pinselstriche nöthig sind um gewisse Stellen in ihr Licht zu sehen. Kann ich die zwehte Spistel und die erste Erzählung zum zwehten Stücke stellen; so wollen wir sie solgen lassen und bie Elegien zum dritten ausheben, wo nicht so mögen diese Boraus. Zu den kleinen Erzählungen habe ich große Lust, nach der Last die einem so ein pseudo epos als der Roman ist auslegt.

Unger (der mitunter zu strudeln scheint) schickt 20 mir den Schluß des ersten Buches und vergißt die Mitte. Sobald die sehlenden sechs Bogen ankommen, sende ich diesen Prologum. Herr v. Humbold ift neulich zu einer äftethisch critischen Session gekommen, ich weiß nicht wie sie ihn unterhalten hat.

Mich verlangt sehr zu hören wie Sie mit Ihren Arbeiten stehen? noch mehr etwas ausgeführt zu lesen. 5

Sie erhalten ja wohl die Aushängebogen der Monatschrift, daß wir ihre Phistognomie früher als das Bublicum kennen lernen.

Leben Sie recht wohl. Ich habe wieder eine Menge Sachen von denen ich mich mit Ihnen unterhalten 10 möchte.

W. d. 27. Nov. 94. Abends.

℧.

### 3102.

# An Schiller.

Mir ift sehr erfreulich daß Sie mit meinem Prologus im Ganzen und im Hauptpunckte nicht unzufrieden sind; mehr als diesen kann ich aber sürs erste 15 Stück nicht liesern. Ich will ihn noch einmal durch= gehen, dem Geh. Rath und Louisen Sordinen auf= legen und Carlen vielleicht noch ein Forte geben, so wirds ja wohl ins gleiche kommen. Ihr historischer Aufsah wird dem Stücke gewiß wohlthun, es gewinnt 20 an erwünschter Manigfaltigkeit. Ins zwehte Stück hoffe ich die Erzählung zu bringen, überhaupt gedencke ich aber wie die Erzählerinn in der Tausend und Einen Nacht zu versahren. Ich freue mich Ihre An=

merckungen sogleich zu nuten und dadurch neues Leben in diese Composition zu bringen. Die gleiche Wohlthat hoffe ich für den Roman. Lassen Sie mich nur nicht lange auf die Fortsetzung Ihrer Briefe warten.

Don Faust kann ich jetzt nichts mittheilen, ich wage nicht das Packet aufzuschnüren das ihn gefangen hält. Ich könnte nicht abschreiben ohne auszuarbeiten und dazu fühle ich mir keinen Muth. Kann mich künstig etwas dazu vermögen; so ist es gewiß Ihre 10 Theilnahme.

Daß Herr v. Humbold mit unsern homerischen Unterhaltungen zufrieden ist, beruhigt mich sehr, denn ich habe mich nicht ohne Sorge dazu entschlossen. Ein gemeinsamer Genuß hat so große Reize und doch wird er so ost durch die Verschiedenheit der Theilnehmer gestört. Biß jetzt hat noch immer ein guter Genius über unsere Stunden gewacht. Es wäre recht schön wenn wir auch einmal einige Bücher zusammen genößen.

20 Leben Sie recht wohl und lassen mich nicht ferne von Sich und den Ihrigen sehn.

23. d. 2. Dec. 1794.

Goethe.

### 3103.

# An C. G. Boigt.

Von meinen Berhandlungen mit den Berggeiftern, 25 denen ich mitunter das Leben fauer gemacht habe, Goethes Werte. IV. Abth. 10. Bd. werde ich ehstens mündlich Nachricht ertheilen, wenn ich nur erst auf Resultate der Einsicht und des Entsichlusses gekommen bin. Jeho bitte ich nur um einige Nachricht von Ihrem Besinden und um den Titel des Juristischen Lexikons von dem Sie mir neulich sprachen. 5 Wie sehr wünsche ich Sie in Ihre Kräfte wieder heregestellt zu sehen! Und wie sehr empfinde ich an allen Orten und Enden den Mangel Ihrer Theilnehmung und Mitwirckung. d. 3. Dec. 94.

(B. 10

### 3104.

## Un Schiller.

Hierbeh das Manuscript, ich habe daran gethan was die Zeit erlaubte, Sie oder Herr v. Humbold sehn es ja vielleicht noch einmal durch.

Ich habe den Schlußstrich weggestrichen weil mir eingefallen ift daß ich wohl noch auf eine schickliche 15 Weise etwas anhängen könnte. Wird es eher fertig als Ihre Anzeige; so könnte es zugleich mit abgehen. Schreiben Sie mir nur durch den rückkehrenden Boten: ob Ihnen etwas von einer Gespenstermäßigen Whstisications Geschichte bekannt seh, welche vor 20 vielen Jahren Mdle Clairon begegnet sehn soll? und ob vielleicht in irgend einem Journal das Mährechen schon gedruckt ist? wäre das nicht so lieserte ich sie noch und wir singen so recht vom unglaublichen an, welches uns sogleich ein unendliches Zutrauen er= 25

werben würde. 3ch wünschte doch daß das erste Stück mit voller Ladung erschiene. Sie fragen ja wohl ben einigen fleikigen Nournallesern wegen der Claironischen Geschichte nach, oder stellen die Anfrage an den Bücher= 5 verleiher Boigt der doch so etwas wissen sollte.

Leben Sie recht wohl und halten Sie Sich frisch. Möchten Sie doch durch körperliche Zufälle nicht so oft in Ihrer schönen Geistesthätigkeit geftort werden.

23. d. 5. Dec. 1794.

Goethe.

10

3105.

Un R. R. v. Fritich.

Ew. Erzell.

erlauben daß ich denenselben einen auten und brauch= baren Menschen, der fich Schuhmann nennt, von hier gebürtig ist und fich um die Stelle eines Kriegskan= 15 zeliften bewirdt, hierdurch gehorfamft empfehle. Sollte fich kein würdiger Subjeckt finden, so würde in ihm, foviel ich ihn feit mehreren Jahren kennen gelernt, ein wohlgesitteter und fleißiger Mann angestellt.

Mit Bitte meine Frenheit zu verzeihen unterzeichne 20 ich mich verehrend

Ew. Erzell.

b. 5. Dec. 1794.

ganz gehorsamften Goethe.

### Un Schiller.

Endlich kommt das erste Buch von Wilhelm Schüler, der, ich weiß nicht wie, den Nahmen Meister erwischt hat. Leider werden Sie die Behden ersten Bücher nur sehen wenn das Erz ihnen schon die bleibende Form gegeben, demohngeachtet sagen Sie mir 5 Ihre offne Mehnung, sagen Sie mir was man wünscht und erwartet. Die solgenden werden Sie noch im biegsamen Manuscript sehen und mir Ihren freundschaftlichen Rath nicht versagen.

An den Unterhaltungen will ich sachte fortarbeiten, 10 vor allem andern aber die zwehte Gpistel endigen. Ich hoffe es soll alles gut und leicht gehen wenn wir nur erst im Gange sind.

Cotta mag recht haben daß er Nahmen verlangt, er kennt das Publicum das mehr auf den Stempel 15 als den Gehalt fieht. Ich will daher den übrigen Mitarbeitern die Entscheidung wegen ihrer Beyträge völlig überlassen haben, nur was die meinigen betrift muß ich bitten, daß sie sämtlich anonhm ersicheinen, dadurch wird mir ganz allein möglich mit 20 Frehheit und Laune, beh meinen übrigen Verhältnissen, an Ihrem Journale theilnehmen zu können.

Wollten Sie, wenn Sie Druckfehler ober sonft etwas im Romane bemercken, die Güte haben die Stelle mit Blehstift anzustreichen? Ich freue mich balb wieder etwas von Ihnen zu lesen und besonders Sie vielleicht nach dem neuen Jahre auf einige Zeit zu sehen.

Meyer grüßt vielmals und ich empfehle mich 5 Ihrem Andencken. W. d. 6. Dec. 1794.

Œ.

### 3107.

### Un Schiller.

Sie haben mir burch das gute Zengniß das Sie dem ersten Buche meines Romans geben sehr wohlgethan. Nach den sonderbaren Schicksalen welche diese Production von innen und aussen gehabt hat wäre es kein Wunder wenn ich ganz und gar confus darüber würde. Ich habe mich zulett blos an meine Idee gehalten und will mich freuen wenn sie mich aus diesem Labyrinthe herausleitet.

20 Behalten Sie das erste Buch solange Sie wollen, indeß kommt das zwehte und das dritte lesen Sie im Manuscripte, so sinden Sie mehr Standpunckte zum Urtheil. Ich wünsche daß Ihr Genuß sich mit den folgenden Büchern nicht mindere sondern mehre. Da ich nebst der Ihrigen auch Herrn v. Humbolds Stimme habe, werde ich desto kleißiger und unverdroßner fortarbeiten.

Das Verschweigen der Nahmen, die ja doch in der Annonce genannt werden sollten, im einzelnen ver= mehrt gewiß das Intresse, nur müssen die Aufsätze 25 interessant sehn. Wegen der Claironischen Geschichte bin ich nun beruhigt und nun bitte ich nichts weiter davon zu fagen. Bis wir sie produciren.

Leben Sie recht wohl. Ich hoffe daß es mir so wohl werden soll das neue Jahr mit Ihnen anzusangen. 5 W. d. 10. Dec. 1794.

3108.

An Batsch.

[Concept.]

Ew. Wohlgeb. erhalten hierbeh die ins reine gebrachten Monita, Beantwortungen und Resolutionen. Ich din überzeugt daß wir beh diesem Geschäfte gar bald mit den gewöhnlichen Rechnungs-Formalitäten 10 in Ordnung kommen werden, da die Sache selbst unter Ew. Wohlgeb. Aufsicht so einen glücklichen Fortgang nimmt.

Könnten Ew. Wohlgeb. mir auf kurze Zeit Ihre Pappen, worin Sie die verschiedenen in Kupfer ge= 15 stochnen und ausgemahlten Blumen rangirt, zu= kommen lassen, so würde mir dadurch eine besondere Gefälligkeit erzeigt werden. Ich würde sie selbst wieder nebst dem Fischotterstelette zurückbringen, wenn ich zu Ende dieses Jahres, wie ich hoffen kann, Sie in 20 Iena besuche.

Ich wünsche zu hören daß Sie sich recht wohl befinden.

Weimar, den 13. Dec. 1794.

## An den Bergog Ernft II. v. Gotha.

[Concept.]

[15. December.]

Ew. Durchl. erhalten hierbeh endlich die vier rückftändigen Kniepischen Landschaften. Sie versetzen uns in diesen trüben Wintertagen für einige Augenblicke unter einen bessern himmel und lassen uns interessante Naturscenen sehen, die wir freylich in unster Nähe nicht gewahr werden. Ich wünsche nur, daß sie zu einer Zeit anlangen mögen, wo sie Ew. Durchl. auch Freude machen, denn die gegenwärtige Zeit erlaubt nicht oft daß man sich am Schönen erfreue.

o Ich empfehle mich Ew. Durchl. zu gnäbigem Anbenken und wünsche von Derv vollkommenem Wohlergehn vergewissert zu werden.

#### 3110.

### Un Schiller.

Die Bogen kehren sogleich zurück. Druck und Papier nehmen sich gut aus, besonders die Prosa. <sup>15</sup> Die Hexameter verlieren durch die bald einzelnen bald doppelten Zeilen den Rythmus fürs Auge.

Unfre Erklärung über das Honorar dächte ich versparten wir biß das erste Stück da ist und dann machte man seinen Calcul und seine Bedingungen, 20 denn frehlich unsere Feldsrüchte über Herrn Cottas beliebigen Scheffel messen zu lassen möchte in der Continuation nicht dienlich senn.

Hier die zweyte Epistel. Ihre zweyte Balfte mag die dritte Epistel werden und das dritte Stück an= fangen.

Ich will nun auch an die Gespenster Geschichten gehen. Vor Ende des Jahrs bring ich noch manches ben Seite um Sie mit besto freprem Muthe im neuen begrüßen zu können.

Lassen Sie doch die Manuscripte von Cotta zurück= 10 kommen, es ist in manchem Betracht gut.

Leben Sie recht wohl und grüßen Frau v. Kalb, die diekmal leider nur in der Ferne an mir vorbengegangen ift.

23. d. 23. Dez. 1794.

15

Goethe.

### 3111.

# Un Schiller.

Wegen des alten Oberreits schreibe ich Ihnen heute noch ein Wort. Er scheint in großen Nöthen zu sehn, ich habe 20 rh. für ihn, die ich Ihnen Sonnabend schicke. Wollten Sie ihm wohl indeh etwas reichen? 20 und überhaupt das Geld ben Sich behalten und ihm nach und nach etwas geben, denn er wird nie mit diesem Werckzeuge umzugehen lernen. Leben Sie recht wohl. Mein drittes Buch ist fertig und alles scheint

fich so zu legen daß ich mit Heiterkeit Sie nach bem neuen Jahre sehen kann.

2B. d. 25. Dec. 94.

.

# 3112**.** An F. H. Jacobi.

23. d. 27. Dec. 1794.

Mm sichersten ists, mein Bester, ich setze mich gleich nach Empfang beines Brieses hin und sange wenigstens an dir zu antworten und sage dir vor allem Danck für beinen Brief, der mich von deiner Gemüthöruhe und von deiner angenehmen Lage über-10 zeugt. Max ist eben ben mir und bleibt die Fehertage hier. Was mich am meisten an ihm freut ist seine unverwandte Kichtung auf sein Metier. Daß er in seinem Curs vielleicht Sprünge oder Umwege mache, giebt mir weniger Sorge, als wenn er heraus 15 und herein hüpste. Für uns ältere ist es immer schwer junge Leute kennen zu lernen, entweder sie verbergen sich vor uns oder wir beurtheilen sie aus unserm Standpunckt.

Ferner muß ich dir sagen daß deine Ahndung dich 20 nicht ganz betrogen hat, denn zu der Zeit als du mich in Hamburg hofftest, hatte ich wirdlich große Lust dich zu überraschen.

b. 28ten.

Ob ich nach Oftern kommen kann und werde ist 25 sehr zweiselhaft, denn es giebt dieß Jahr allerlen zu thun und ich verlaße mein Haus höchst ungern. Eine Reise zerstreut uns von dem was wir haben und giebt uns selten das was wir brauchen, erregt viel= mehr neue Bedürfniße, bringt uns in neue Berhält= niße denen wir in einem gewissen Alter nicht mehr 5 gewachsen sind. Indessen will ich dir doch dancken wenn du mich in eine Gegend hinglauben kannst, die zu besuchen ich mich immer scheute und die ich jest oder niemals sehen müßte.

Empfiel mich beiner fürtrefflichen Freundinn und 10 dancke ihr daß sie durch einige Zeilen ihrer Hand mir ihr Dasehn näher gebracht hat; sonst war sie mir schon wie ein Stern der süblichen Hemisphäre, den uns der Horizont auf immer verbirgt. Ich freue mich der guten Tage die dein Exil dir in ihrer Nähe 15 verschafft. Grüße Claudiuß und wer sich meiner erinnert. Übrigens bist du recht freundlich daß du dir eine Art von Formel gemacht hast mit den Menschen von mir zu reden, sie wird hossentlich von der Art sehn daß du nothbürstig dadurch deine Liebe zu mir 20 entschuldigft und sie werden wahrscheinlich auf ihrem Sinne bleiben und an mir solls nicht sehlen sie von Zeit zu Zeit irre zu machen.

Mit Schillern und den Humboldts steh ich recht gut, unser Weg geht für dießmal zusammen und es 25 scheint als ob wir eine ganze Zeit mit einander wandlen würden.

Den erften Band von Wilhelm follft du bald

haben, der zwehte kommt auf Oftern und so fort biß die vier Bände im Publico find. Wir wollen abwarten was es zu dieser Produktion sagen wird.

Wäre Schlosser ein Natursorscher so würde Nicos lovius am Ziel seiner Wünsche sehn; denn es ist eine allgemeine Bemerckung daß die Prolisication nicht beher gedeihe und gerathe als zu Zeiten des Erdbebens, eines Bombardements, oder irgend einer Stadt = oder Landkalamität und daß die unter solchen Aspeckten erzeugte Kinder an geist und körperlichen Gaben sich den Bastarden ziemlichermaaßen zu nähern pslegen.

b. 29ten.

Der dir gesagt hat: ich habe meine optischen Stubien aufgegeben weiß nichts von mir und kennet mich nicht. Sie gehen immer gleichen Schrittes mit meinen übrigen Arbeiten, und ich bringe nach und nach einen Apparat zusammen, wie er wohl noch nicht behsammen gewesen ist. Die Materie, wie du weißt, ist höchst interessant und die Bearbeitung eine solche Übung des Geistes die mir vielleicht auf keinem andern Wege geworden wäre. Die Phänomene zu erhaschen, sie zu Versuchen zu siziren, die Ersahrungen zu ordnen und die Vorstellungsarten darüber kennen zu lernen, beh dem ersten so aufmercksam, beh dem zwehen so genau als möglich zu sehn, behm dritten vollständig zu werden und behm vierten vielseitig genug zu bleiben, dazu gehört eine Durch=

arbeitung seines armen Ichs, von deren Möglichkeit ich auch sonst nur keine Idee gehabt habe. Und an Weltkenntniß nimmt man leider beh dieser Gelegenheit auch zu. O! mein Freund wer sind die Gelehrten und was sind sie!

Abends d. 29. Dec.

Max will noch schreiben und so werd ich getrieben das vorliegende Blatt fortzuschicken.

Run feb noch ein Wort von meinen Gunden an die Kirchen und Küchenmutter Lene gerichtet. Nach 10 ber eigentlichen Anti-Beilsordnung muß ber Bofewicht alle fieben Kardinal Sünden begehen, um mit Ehren verdammt werden zu können. Go ladet Don Juan nachdem er mit Mord und Todtschlag angefangen, mit Nothaucht fortgefahren, mit Wortbrüchigkeit die 15 Lafter gefteigert, endlich noch die Statue jum Gffen ein, damit auch gulositas ausgeübt werde und fein schmähliches Ende befto gerechter accelerirt werben könne. Run find wir zwar so ziemlich im Stande, uns, durch eine löbliche Ungahl unerlaubter Sand= 20 lungen, zum Söllen Candidaten zu qualificiren, allein mit der gulositate will es nicht recht fort, indem wir uns höchftens an einem guten Schöpfenbraten und einer leidlichen Knackwurft verfündigen können. Da fagt uns nun ber bofe Beift: in jenen Begenden gebe 25 es ein Unmaag töftlichen geräucherten Rindfleisches, Rinds und Schweinszungen, geräucherter Aele und andrer wunderbaren Fische, fremder Raje und ein

jolches Gedränge von Leckerbissen pp daß wir darnach unglaublich lüstern und folglich zum Berderben völlig reif geworden sind. Unste Freundinn, die Kirchen und Küchen-Mutter Lene, wird aus diesen Prämissen ers sehen: daß es ihre Pflicht ist, sobald als möglich, durch ihre dienstdaren Geister, uns ein Musterkästchen solcher soliden Reiße zu übersenden. Denn da sie, wie wir hossen, uns, im entscheidenden Augenblick mit ihren operibus supererogationis zu Hülfe kommen und uns dem Satan aus den Zähnen reisen wird, so erscheint alsdann ihr Verdienst um desto größer und herrlicher je größer die Sündenmasse war, mit welcher uns zu beladen sie uns selbst Gelegenheit gegeben hat.

Ferner muß ich, da doch einmal von Sünden die 15 Rede ift, mir auf jeden Fall, wenn ich euch in jener Gegend besuchen sollte, mir die ausdrückliche Erlaubniß ausditten Clärchen die Cour machen zu dürfen. Ich werde mich daben so bescheiden betragen als nur verlangt werden kann, um ihre Approbation und Nachsicht zu verdienen. Aber wie gesagt ein bischen Neigung muß sie mir erlauben und ein bischen Aufmerchsamkeit für mich haben.

Nun lebe wohl. Grüße Lottchen und Nicolovius. Behalte mich lieb.

25

**G**.

Schreibe mir boch wie und wo Emkendorf liegt, ich find es nicht auf der Carte. Ich liebe mir dergleichen zu wissen.

Un ben Bringen August v. Gotha.

Sie haben mir, bester Fürst, einen lebhaften Beweiß Ihrer theilnehmenden Freundschaft durch die Übersendung des Anzeiger Blattes gegeben.

So überzeugt ich schon seit einiger Zeit von der Möglichkeit dieser Erfindung war, so hoffte ich doch 5 nicht die Wircklichkeit derselben sobald vor Augen zu sehen. Ich werde sogleich die interessanten Bersuche wiederhohlen und die Belehrung in einem mir so wichtigen Punckte Ihnen vor allen verdancken.

Könnten Sie mir noch die neuste Dioptrick oder 10 dioptrische Schrifft verschaffen, in welcher der Satz: daß zweh combinirte verschiedene Media die Farben-loßigkeit nie ganz vollkommen bewircken können, über allen Zweisel erhoben wird, so würden Sie mir eine große Wohlthat erzeigen. Denn die Clairantischen 15 und Boskowitschischen Einwendungen sind aus der Theorie genommen und ihr Argument ist: die Neu-tonische Theorie ist richtig und also war die Dollonsdische Ersindung unmöglich. Man könnte aber mit eben dem Rechte sagen: die Dollondische Ersindung 20 ist wircklich und also ist die Neutonische Theorie unrichtig.

Ich hoffe aber die neuften Versuche, die mir uns bekannt find, geben die genausten Erfahrungen darüber an.

25

223

Leben Sie recht wohl. Nehmen Sie noch tausendfachen Danck für Ihr Andencken und treten fröhlich ins neue Jahr.

Ehftens erhalten Sie ein neues Opusculum, das 5 Sie in frührer Geftalt schon kannten, das ich voraus in seiner wiedergebohrnen Gestalt empsehle.

23. d. 30. Dec. 1794.

Goethe.

#### 3114.

### Un Malcolmi.

Bon Seiten fürstlicher Theater=Direction wird 50 Herrn Malcolmi und seiner Frauen ein drehjähriger Contrakt von Ostern 1795 zugestanden, und zwar unter den bisherigen Bedingungen. Zugleich wird dessen ältesten, gegenwärtig hier besindlichen Tochter, auf gleichmäßige Zeit, eine wöchentliche Gage von 15 2. Thlr. sage Zwen Thaler verwilligt.

Weimar am 30. Dezember 1794.

J. W. v. Goethe.

### 3115.

An R. M. van Goens (Cuninghame).

#### Monsieur

en vous remerciant bien vivement de la bague inter-20 essante dont vous aves voulu orner ma petite collection je hazarde une conjecture sur l'inscription l'interieure, dont voici les chiffres

$$+ANA+NISABTA+N+I+R+I+$$

Je crois trouver dans cette ligne une anagramme que j'ai taché de dechiffrer par les nombres marqués. On le liroit donc de la maniere suivante

$$+^{1}_{A}^{2}_{A}^{3} + ^{4}_{B}^{5}_{B}^{6}_{T}^{7}_{IS}^{8}_{TA}^{9} + ^{10}_{I}^{12} + ^{13}_{N}^{14} + ^{15}_{R}^{15} +$$

Ce seroit donc un crypto anabaptiste qui auroit porté cette bague et qui se seroit confessé par elle anabaptiste et chretien.

On pourroit objecter a cette anagramme que le N reste superflu et que le B a la sixieme place de- 10 vroit etre un P. Mais peut etre le N est l'initiale du nom du possesseur et pour le B au lieu du P il se trouveroit bien d'exemples sur d'autres inscriptions.

Pour ne pas paroitre, Monsieur, a vos yeux tout a fait Hardouin je n'ose pas toucher a l'inscription 15 exterieure. Mais peut etre trouveroit on parmi les symboles des anabaptistes un verset de la bible dont ces lettres seroit les initiales.

La bague a eté portée fort longtemps, soit par un seul, soit par plusieurs possesseurs, les lettres 20 exterieures, qui paroissent avoir eu au commencement la meme profondeur des interieures, etant tres effacees. Ce seroit a un Zadig moderne de compter les annees.

Je me tais sur quelques autres reflexions qui se presentent a l'aspect de cette relique interessante, 25 que je garde avec plaisir et que je porterai en Votre souvenir sans etre anabaptiste ni trop chretien.

Monseigneur le Duc souhaite de Vous voir bientot ici. Pour moi, je me haterai, si des circonstances pourroit differer Votre tour a Weimar de faire a Erfort Votre connoissance si longtems desirée. Car si je ne me trompe fort je trouverai en Vous la connoissance de plusieurs de mes connoissances et l'ami de mes meilleurs amis.

J'ai l'honneur de me souscrire

### Monsieur

Votre tres humble et tres obeissant

W. ce 31. Dec. 1794.

Serviteur

Goethe.

### 3116.

# Un Lichtenberg.

[Concept.]

10

[1794.]

# Ew. Wohlgebohrn

haben mir durch die Übersendung der Hogarthischen Kupfer und des Werkchens, womit Sie solche begleitet, ein sehr angenehmes Geschenk gemacht. Ich hatte sie wohl oft gesehen, und das Geistreiche darin theils erkannt theils dunkel gefühlt, niemals aber so im Ganzen eingesehen als jetzt, da Sie uns auf eine so freundliche Art belehren.

Wir haben Ursache Ihnen dankbar zu sehn daß Sie die Jdeen und Einfälle guter Stunden uns dabeh haben mittheilen und dadurch die heitern Augenblicke, die wir jest nur einzeln zählen, haben vermehren Goethes Werte. IV. Abth. 10. Bb. wollen. Sie haben uns daben manche fruchtbare Ibee gegeben, die sowohl in Scherz und Ernst eine weitere Entwickelung verdienen.

### 3117.

# An Schiller.

Viel Glück zum neuen Jahre. Laffen Sie uns dieses zubringen, wie wir das vorige geendigt haben, 5 mit wechselseitiger Theilnahme an dem was wir lieben und treiben. Wenn sich die gleichgesinnten nicht ansfassen was soll aus der Gesellschaft und der Geselligsteit werden. Ich freue mich in der Hoffnung daß Einwirckung und Vertrauen sich zwischen uns immer 10 vermehren werden.

Hier der erfte Band des Romans. Das zwepte Exemplar für Humboldts. Möge das zwepte Buch Ihnen wie das erfte Freude machen. Das dritte bringe ich im Manuscript mit.

Die Gespenftergeschichten bende ich jur rechten Zeit zu liefern.

Auf Ihre Arbeit bin ich voller Berlangen. Meher grüßt. Wir kommen wahrscheinlich Sontags d. 11ten. In der Zwischenzeit hören Sie noch von mir. Leben 20 Sie recht wohl.

W. d. 3. Jan. 1795.

## Un Schiller.

Hier erscheint auch das dritte Buch, dem ich eine gute Aufnahme wünsche.

Sonnabends erhalten Sie meine Mährchen für die Horen, ich wünsche daß ich meines großen Bor-5 fahren in Beschreibung der Ahndungen und Bisionen nicht ganz unwürdig möge geblieben sehn.

Sonntag Nachmittage sehe ich Sie. Abends habe ich mich mit Hofr. Loder in den Clubb engagirt.

Meher kommt mit und grüßt Sie bestens. Ich 10 freue mich sehr auf Ihre neue Arbeit und habe mir schon manchmal gedacht welchen Weg Sie wohl möchten genommen haben? werde mirs aber wohl nicht er= dencken.

Leben Sie recht wohl und empfehlen mich den 15 Ihrigen. W. d. 7. Jan. 1795.

ჱ.

#### 3119.

#### An Batich.

[Concept.]

Ew. Wohlgeb. erhalten hierben die wenigen Monita über die eingesandte Quartals Rechnung.

Wegen der Mistbeete soll nächstens das nöthige 20 besorgt werden.

Die übersandte Druckschrift hat unsern völligen

Behfall; so wie alles was Ew. Wohlgeb. sonst veranstaltet haben. Die Pflanzen Kupfer habe zu rechter Zeit erhalten, und werde bald das Vergnügen haben Sie in Jena zu besuchen, unter dessen ich wohl zu leben wünsche.

Weimar d. 7. Jenner 95.

3120.

## An Schiller.

Dem Vorsatze Sie Morgen zu sehen und einige Zeit in Ihrer Nähe zu bleiben hat sich nichts ent= gegen gestellt, ich wünsche Sie wohl und munter an= zutreffen.

Beykommendes Manuscript habe ich nach der Abschrift nicht wieder durchsehen können. Es sollte mir Lieb sehn wenn Ihnen meine Bemühung mit dem großen Hennings zu wetteisern nicht mißfiele.

Leben Sie recht wohl und grüßen Frau und 15 Freunde.

28. d. 10. Jan. 1795.

**%**.

10

3121.

An Jakob Stock.

[Concept.]

[12. Januar.]

Ew. Wohlgeb. erhalten die Fächergemählbe, die ich vor geraumer Zeit mitgenommen, in ihrem ersten

Buftande hierben wieder gurud, und ich muß mich entschuldigen, daß ich folche fo lange ben mir behalten, allein eben dadurch, daß ich fie erft einem Freunde übergeben, der fie nach unfrer Abrede auftragen und 5 verzieren sollte, find fie, indem er eine lange Zeit ab= wesend war, ben ihm liegen geblieben und ich befolge die Contraordre meiner Mutter erft jest mit einiger Beichämung. Sie erlauben mir, daß ich gelegentlich etwas von unfern hiefigen Arbeiten überfende und 10 dadurch für die lange Nachsicht mich einigermaßen dankbar erzeige. Saben Sie die Gute mich den werthen Ihrigen beftens zu empfehlen und mir ein freundschaftliches Andenken zu erhalten. Möge boch die peinliche Lage, in der fich gegenwärtig meine liebe 15 Landsleute befinden, nach unfer aller Wünschen bald perändert merden.

### 3122.

## Un Commerring.

Geben Sie mir doch, mein Bester, wieder ein Lebenszeichen, wenn Sie nach Deutschland zurückgekehrt sind. Möge Ihnen Beikommendes einiges 20 Bergnügen machen.

Weimar ben 12. 3an. 1795.

Goethe.

## An C. G. Boigt.

Biel Dank, daß Sie mir Nachricht von Ihrem Befinden und Ihren Arbeiten geben wollen. Das Kalbische ober vielmehr v. A. Scriptum werde mit Bergnügen lesen und gewiß mit meinen Meinungen und Gesinnungen übereinstimmend finden.

Fichten habe ich noch nicht gesehen, die Kommissions= geschäfte sind wenigstens richtig abgelausen. Die Dis= position der Studirenden scheint sich überhaupt nach Rube zu neigen.

Unsere Herrn Ilmenauer sind wieder voreilig. 10 Man muß sie wohl gehen lassen, doch dächt . . .

Ohngeachtet der Kälte geht es mir hier ganz wohl. Da man doch einmal nicht in seiner Mutter Leib zurückkehren kann, so ist es wenigstens manchmal ver= gnügend, in den Uterus der Alma mater sich wieder 15 zurückzubegeben. Selbst die Kälte fühle ich weniger, da ich täglich mehrmal ausgehen muß.

Freitag b. 23 sten hoffe ich, Sie in unserer Societät zu sehen; wahrscheinlich bringe ich etwas interessantes Akademisches mit.

Leben Sie recht wohl, gebenken Sie mein und empfehlen mich gelegentlich Serenissimo zu Gnaden. Jena, den 16. Jan. 95.

## Un Schiller.

Für die übersendeten Exemplare Horen bancke ich, sie nehmen sich noch ganz artig aus. Eins der kleinen Exemplare hab ich in Ihrem Nahmen dem Herzog überreicht und wünschte daß Sie ihm beh dieser Gestegenheit ein Wort schrieben.

Ich zweifle nicht daß das Journal gut gehen wird. Mein drittes Buch ift fort, ich habe es nochmals durchgesehen und Ihre Bemerckungen daben vor Augen gehabt.

Diese Woche vergeht unter anhaltender Theaterquaal, dann soll es wieder frisch an die vorgesetzten Arbeiten gehen. Ich wünsche Gesundheit und Lust zu den Ihrigen.

Meyer grüßt. Rehmen Sie wiederhohlten Danck 15 für alles Gute das Sie uns in Jena gegönnt.

28. b. 27. Jan. 1795. S.

Noch etwas: da ich wünschte daß der Aufsatz des Herrn v. Humbold, wie alle andern, im Zweifel wegen des Berfassers ließe; so wäre vielleicht gut das Citat wo der Bruder angeführt ist wegzulassen, besonders da es fast das einzige ist und Muthmaßungen erregen und bestärcken könnte. Zwar weiß ich wohl daß wir sehr offendar Versteckens spielen, doch halte ich es für sehr ersprießlich: daß der Leser wenigstens erst ur= 5 theilen muß eh er ersährt wer sein Autor seh. Bitte um bas Packet an Jakobi bas ich fogleich absenden werde.

(3).

3125.

Un F. S. Jacobi.

Welches Gefühl von Unglauben oder Aberglauben mich abgehalten dir ein Exemplar des Romans zu s schicken, warum ich es erst jetzt thue auf Maxens Exinnerung und auf Schillers Veranlaßung? weiß ich nicht zu sagen. Hier kommt er, mit den Horen. Mögen sie behde zur guten Stunde anlangen.

Mit Max habe ich fast 14 Tage in Jena mein 10 anatomisches Wesen erneuert. Er kam morgens sieben Uhr vor mein Bette, ich dicktirte ihm bis achte und in den letten Tagen nahmen wir um 10 die Materie wieder vor, woben fich auch Sumbold einfand, und ich habe in der Zeit meine Ideen fast alle aphoristisch 15 bon mir gegeben, und werde wahrscheinlich noch dieses Jahr ans Ausarbeiten geben. Max wird uns immer werther, und wir bedauern daß er uns Oftern verlaffen will. Kann ich mit ihm dich besuchen, fo wird mirs die größte Freude fenn. Bif jest fehe ich tein 20 Hinderniß als die Autorichaft, die frenlich dieß Jahr fehr lebhaft gehen muß, wenn ich alles wegarbeiten will, was mich schon lange laftet und was mich hin= dern könnte nochmals eine italiänische Reise zu unternehmen.

Daß dir Reinhold nicht behagt giebt mich nicht Wunder, er konnte nie aus sich herausgehen und mußte um etwas zu sehn sich in einem sehr engen Kreise halten. Ein Gespräch war nicht mit ihm zu 5 führen, ich habe nie etwas durch ihn, oder von ihm lernen können.

Dagegen ist Fichte, obgleich auch ein wunderlicher Kauz, ein ganz andrer Mensch für Gespräch und Mittheilung. Er hat beh einem sehr rigiden Sinne, 10 doch viel Behendigkeit des Geistes und mag sich gern in alles einlassen. Leider geht er auch nur meist mit jungen Leuten um, die zu sehr unter ihm sind, daher entsprang auch Reinholds Unglück.

Mit Schiller und Humbold setze ich ein ganz vers gnügliches Leben fort, die Kreise unsers Denckens und Wirckens laufen in einander und wir begegnen uns oft. Mein häusliches Wesen dreht sich auch still auf seiner Axe und so bleibt mir nichts zu wünschen übrig.

Grüße Clärchen und die Tanten. Laß mich unter 20 den deinigen fortleben und lebe recht wohl.

28. d. 2. Febr. 1795.

Laß boch Schillern nicht zu lange auf einen Auffat von dir warten. Nur durch Manigfaltigkeit können uns die Stunden ergöhen.

## An Schiller.

Wie sehr wünsche ich daß Sie mein viertes Buch ben guter Gesundheit und Stimmung antressen und Sie einige Stunden unterhalten möge. Darf ich bitten anzustreichen was Ihnen bedencklich vorkommt. Herrn v. Humbold und den Damen empfehle ich gleichfalls 5 meinen Helden und seine Gesellschaft.

Komme ich Sonnabend nicht, wie ich boch hoffen kann, so hören Sie mehr von mir. Meyer grüßt vielmals. 28. d. 11. Febr. 1795.

**G**. 10

15

### 3127.

## An Schiller.

Sie sagten mir neulich daß Sie bald zu uns her= über zu kommen gedächten. Ob nun schon, wie ich fürchte, das abermals eingefallne kalte Wetter Sie ab= halten wird, so wollte ich doch auf jeden Fall einen Borschlag thun.

Sie könnten beyde bey mir einkehren, oder wenn auch das Frauchen sich lieber wo anders einquartierte, so wünschte ich doch daß Sie wieder das alte Quartier bezögen. Machen Sie es ganz nach Ihrem Sinne, Sie sind mir beyde herzlich willkommen.

Durch den guten Muth, den mir die neuliche Unterredung eingeflößt, belebt, habe ich schon das

Schema zum 5 ten und 6 ten Buche ausgearbeitet. Wie viel vortheilhafter ift es sich in andern als in sich selbst zu bespiegeln.

Kennen Sie die Kantischen Beobachtungen über bas Gefühl des Schönen und Erhabenen von 1771? Es wäre eine recht artige Schrift wenn die Worte schön und erhaben auf dem Titel gar nicht stünden und im Büchelchen selbst seltner vorkämen. Es ist voll allerliebster Bemerckungen über die Menschen und man 10 sieht seine Grundsätze schon keimen. Gewiß kennen Sie es schon.

Ist denn von dem abwesenden Herrn v. Humbold noch keine Nachricht eingegangen? Empsehlen Sie mich in Ihrem Kreise und sahren Sie sort mich durch 15 Ihre Liebe und Ihr Vertrauen zu erquicken und zu erheben. W. d. 18. Febr. 1795.

(3).

3128.

Un Batich.

[Concept.]

Ew. Wohlgeb.

erhalten hierben bie refolvirten Monita.

3u den acht Mistbeetskasten haben wir den Anschlag machen lassen, und dieselben würden 67 rh. kosten. Da nun unsere Casse gegenwärtig nicht im Stande ist eine solche Ausgabe zu tragen, so würden wir von Seiten der Commission nur allensalls vier Stud herstellen können, und es fragte fich in biesem Falle ob die größern ober kleinern nothwendiger wären.

Sollten aber Ew. Wohlgeb. nach Ihrer vorjährigen Erfahrung Ihren Etat aufs gegenwärtige Jahr for= miren und würde sich daraus ergeben, daß Sie die 5 andere Hälfte des Auswandes aus Ihrer Casse tragen könnten, so würde kein Hinderniß sehn, daß die sämmt= lichen verlangten Kasten gesertigt würden.

Da nun die Zeit wo solche nöthig werden, heran= naht, so werden Ew. Wohlgeb. mir aufs baldigste Ihr 10 Gutachten darüber zu erkennen geben.

Der ich die Ehre habe mich zu unterzeichnen Weimar Ew. Wohlgeb. den 18. Febr.

en 10. Gent.

1795.

13

### 3129.

# An Schiller.

Wie sehr freue ich mich daß Sie in Jena bleiben mögen und daß Ihr Baterland Sie nicht hat wieder anziehen können. Ich hoffe wir wollen noch manches zusammen treiben und ausarbeiten.

Ich bitte um das Manuscript des vierten Buches 20 und werde die Synonymen balbe zurückschicken. So wird ja der Stundentanz immer reger werden.

Leben Sie recht wohl. Nächstens mehr. W. d. 21. Febr. 95.

### 3130.

## Un Schiller.

Ihre gütige kritische Sorgfalt für mein Werck hat mir aufs neue Lust und Muth gemacht das vierte Buch nochmals durchzugehen. Ihre Obelos habe ich wohl verstanden und die Wincke benutzt, auch 5 den übrigen desideriis hoffe ich abhelsen zu können und beh dieser Gelegenheit noch manches Gute im Ganzen zu wircken. Da ich aber gleich daran gehen muß; so werden Sie mich vom dritten Stück entschuldigen, dagegen soll der Procurator, in völliger 3 zierlichkeit, zum vierten auswarten.

Die Synonymen die hier zurücktommen haben sehr meinen Behfall, die Ausarbeitung ist sehr geistreich und an manchen Stellen überraschend artig. Der Gingang dagegen scheint mir weniger lesbar, obgleich 15 gut gedacht und zweckmäßig.

Des Verfasser's Grille nicht unter der Academie stehen zu wollen ist nun mit Bericht herüber gekommen. Die Acad. verlangt Satissaction weil er den Prorecktor unverschämt gescholten hat u. s. w. — Da Sie Sich 20 seiner annehmen; so sagen Sie mir nur: was man einigermassen plausibles für ihn anführen kann. Denn ein Forum privilegiatum gegen ein gemeines zu vertauschen ist doch gar zu transcendent. Der Stadtrath kann ihn nicht einmal ausnehmen ohne daß er sich 25 den gewöhnlichen Conditionen unterwirft. Man kann von ihm Beweiß verlangen: daß er 200 rh einbringt, er muß Bürger werden und was des Zeugs mehr ist. Wäre es möglich ihn zu disponiren daß er mit der Academie Friede machte, so ließ sich durch Voigt der jest Prorecttor ist wohl alles in Güte abthun.

Ich hoffe Sie balb wieder und war es nur auf einige Stunden zu besuchen. Lassen Sie mich auch abwesend nicht ferne sehn.

Körnern versichern Sie daß mich seine Theilnahme unendlich freut. Die Romanze dencke ich bald auf 10 dem Theater zu hören.

Leben Sie recht wohl. W. d. 25. Febr. 95.

**&**.

### 3131.

# Un F. H. Jacobi.

Bor einigen Wochen traf ein Kaften glücklich beh mir ein, bessen Inhalt von dem wohlnährenden Zu= 15 stande jener Gegend in der du dich besindest das beste Zeugniß ablegte und mein Haus auf einige Zeit zum pais de Cocagne machte.

Maxens Fleis hat ihn abgehalten sogleich mit von diesen Wohlthaten zu genießen, heute Abend wird er 20 zum erstenmal vor der Redoute sich daran mit uns erlaben.

Schon das behgelegte Verzeichniß des fürtrefflichen Spediteurs ift ein Gastmal an sich, und da er so klug war weder etwas moralisches noch ästethisches mit 25

benzupaden; fo ift unfre reine Sinnlichkeit im ungeftörten harmonischen Genuß ber unvergleichlichen Gaben.

Maxens Abreise auf Ostern thut mir leid, ich darf fagen: weh. Wir sind behde nicht zu schnellen Freunds 5 schaften geneigt und wir singen eben erst an einander etwas zu werden.

Bu den freundschaftlichen, Herz und Geist erhebenden Geburtstagssehern wünsche ich dir Glück und dancke dir daß du mich mit dem Detail bekannt machen wolltest. Grüße deine Freunde und die deinigen von mir und dancke dem lieben Clärchen für die Abschrift.

Auf Oftern wird der zwehte Band des Romans seine Auswartung machen. Jeder Antheil freut mich, er äusstre sich in Lob oder Tadel. Bielleicht erheitern 15 sich die Stirnen der Damen nach und nach. Den Herrn Grasen bitte ich in der Folge mir behzustehen. Ich darf nicht mehr rückwärts sehen. Es bleibt mir noch eine wunderliche Bahn zu durchlausen. Wenn ich mit allem was ich mir auf dieses Jahr vorgesetzt durchkomme; will ich ein fröhliches Neujahr sehern. Biß seht ist es gut und zweckmäßig gegangen.

Auf dem Wege zu dir sehe ich mich noch nicht. Wir wollen auch das den Stunden überlassen.

Schillern wird viel Freude machen daß du ihm 25 behfällst und daß etwas von dir zu hoffen ist. Sende ja balb und lebe recht wohl.

B. d. 27. Febr. 1795. G.

Bur Rachschrift muß nicht vergeffen werden, daß

das französche Gedicht so artig und zierlich mir ersicheint als man was machen kann.

### 3132.

## An Schiller.

Hierbey die vergessnen Synonymen. Ich laß ein Stückchen davon in meiner gestrigen Gesellschaft vor, ohne zu sagen woher es komme noch wohin es gehe. 5 Man gab ihm vielen Beysall.

Überhaupt wird es nicht übel seyn wenn ich manch= mal etwas von unsern Manuscripten voraus lese. Es sind doch immer wieder ein duzzend Menschen die dem Produckt dadurch geneigter und aufs nächste 10 Stück ausmercksam werden.

Die Weißhuhnische Sache will ich aufhalten biß ich von Ihnen Nachricht einer amicalen Beendigung habe.

Zu der glücklichen Annährung an Ihren Zweck geb ich meinen Segen. Wir können nichts thun als 15 den Holzstos erbauen und recht trocknen, er fängt alsdann Feuer zur rechten Zeit und wir verwundern uns selbst darüber.

Hierbet auch ein Brief von Jakobi. Sie werden sehen daß es ihm ganz gut geht. Sein Antheil an 20 Ihren Briefen ist mir sehr lieb. Sein Artheil über meinen ersten Band seh Ihnen zur Revision übergeben.

Leben Sie recht wohl, ich sehe Sie balb möglichst. W. d. 28. Febr. 95.

241

## Un Schiller.

Ohngeachtet einer lebhaften Sehnsucht Sie wiederzusehen und zu sprechen konnte ich diese Woche doch nicht vom Platze kommen. Ginige Schauspieler die ich in Gastrollen beurtheilen wollte, das üble Wetter und ein Rheumatism, den ich mir durch Verkältung zugezogen hatte, haben mich stusenweise gehindert und noch seh ich nicht wann und wie ich abkommen werde.

Laffen Sie mich inbeffen fagen daß ich fleißig war, daß der größte Theil des vierten Buchs abgegangen is ift und daß der Procurator auch durchgearbeitet ift. Ich wünsche daß die Art wie ich die Geschichte gefaßt und ausgeführt Ihnen nicht mißfallen möge.

Wenn mein Roman in seinen bestimmten Epochen erscheinen kann will ich zufrieden sehn, an eine Be-15 schleunigung ist nicht zu dencken. An den Horen den Theil zu nehmen den Sie wünschen wird mich nichts abhalten. Wenn ich Zeit und Stunde zusammennehme und abtheile; so kann ich dies Jahr vieles beh Seite bringen.

Dom zwehten Stücke der Horen habe noch nichts gehört, das erste spuckt aber schon genug in Deutschland.

Meher dankt für die Redacktion seiner Ideen, es ist nur weniges was anders gestellt sehn könnte, doch das wird uns niemand heraussinden. Er arbeitet 25 jest an einer Darstellung Perugins, Bellins und Mantegnas. Aus der Behlage sehen Sie welche Monatsschriften künftig in unser Haus kommen. Ich lasse die Inshalts Tafel jedes Stücks abschreiben und füge eine kleine Recension dazu. Wenn wirs nur einmal ein halb Jahr haben, so können wir unsre Collegen 5 schon übersehen.

Wenn wir uns streng und manigsaltig erhalten, so stehen wir bald oben an, denn alle übrigen Jour= nale tragen mehr Ballast als Waare; und da uns daran gelegen ist unsre Arbeit zu weiterer eigner 10 Ausbildung zu benutzen; so kann nur gutes dadurch entstehen und gewirckt werden.

Für die übersendeten Horen Exemplare dancke ich vielmals. Die zwehte Sendung ist mit der ersten übereinstimmend. Vier auf Schreib= und ebensoviel 15. Postpapier.

Jakobi entschuldigt sich daß er noch nichts geschickt hat.

Ich wünsche daß gutes Wetter mir einen schnellen Ritt zu Ihnen erlauben möge, denn ich verlange sehr 20 nach einer Unterredung und nach Ihren bisherigen Arbeiten. Empsehlen Sie mich den Ihrigen.

28. d. 11. März 1795.

**B**.

#### 3134.

Un F. B. Jacobi.

Deinen Brief vom 1sten März den ich gestern erhielt kann ich nicht nach Wunsch beantworten. Bor 25

einigen Tagen sprach ich die Angelegenheit mit Max weitläusig durch und da ergab sich denn daß ich zu Hause bleiben müsse. Ich will dir keine Ursachen sagen, denn wenn man sich in solchem Falle nicht rasch entschließt; so sindet man Ursachen genug um in seinem Zustande zu verharren. Verzeih mir also wenn Max allein kommt. Er wird wohl über die Zeit selbst schreiben. Ich din sehr gesammelt und fleißig und fürchte mich vor der hundertsachen Zer10 streuung der Reise.

Gieb dir doch gelegentlich einmal die Mühe mir deutlich zu machen: worin du von unsern neuen Philosophen differirst? und wo der Punckt ist auf dem ihr euch scheidet und sehe mich in den Stand in deinem 15 Nahmen mit ihnen zu streiten.

Lebe wohl behalte mich lieb und grüße die Deinen. W. d. 11. März 1795.

3135.

An Batich.

[Concept.]

Ew. Wohlgeb.

erhalten hierben die Ein Hundert Thaler welche Oftern für das Institut fällig find. Die Treibekasten werden nun auch besorgt sehn.

Was den Gärtner Diezel betrifft, so hat Fürstl. Commission kein Bedenken, demselben, da Ew. Wohlgeb. mit ihm zufrieden find, auf unbestimmte Zeit, die Sorge des neuen botanischen Gartens unter Ihrer Aufsicht wie disher zu überlassen; doch möchte derselbe, was seine Verbesserung betrifft, vorerst zur Ruhe zu verweisen sehn, indem nur eine Reihe von Jahren suns überzeugen kann, daß wir mit dem sehr mäßigen ausgesetzten Quanto den vorgesteckten Zweck zu erreichen im Stande sehen.

Ich wünsche Ew. Wohlgeb. balb eine recht gute Jahrszeit um in Ihrem Geschäft die erwünschten 10 Fortschritte machen zu können.

Weimar den 15. März 1795.

### 3136.

## Un Schiller.

Borige Woche bin ich von einem sonderbaren In=
stinckte befallen worden, der glücklicherweise noch sort=
bauert. Ich bekam Lust das religiose Buch meines 15
Romans auszuarbeiten und da das Ganze auf den
edelsten Täuschungen und auf der zartesten Berwechs=
lung des subjecktiven und objecktiven beruht; so gehörte
mehr Stimmung und Sammlung dazu als vielleicht
zu einem andern Theile. Und doch wäre, wie Sie 20
seiner Zeit sehen werden, eine solche Darstellung un=
möglich gewesen wenn ich nicht früher die Studien
nach der Natur dazu gesammelt hätte. Durch dieses
Buch das ich vor Palmarum zu endigen dencke bin

ich ganz unvermuthet in meiner Arbeit sehr gefördert, indem es vor und rückwärts weißt und indem es begränzt zugleich leitet und führt. Der Profurator ift auch geschrieben und darf nur durchgesehen werden. 5 Sie können ihn also zur rechten Zeit haben.

Ich hoffe es foll mich nichts abhalten Palmarum zu Ihnen zu kommen und einige Wochen ben Ihnen zu bleiben, da wollen wir uns einmal wieder etwas zu Gute thun.

Mich verlangt nach Ihren letten Arbeiten, Ihre ersten haben wir gedruckt mit Bergnügen wiedergelesen.

Im Weimarischen Publico rumoren die Horen gewaltig, mir ist aber weder ein reines pro noch contra vorgekommen, man ist eigentlich nur dahinter her, 15 man reißt sich die Stücke aus den Händen, und mehr wollen wir nicht für den Ansang.

Herr v. Humbold wird recht fleißig gewesen sehn, ich hoffe auch mit ihm mich über anatomica wieder zu unterhalten. Ich habe ihm einige, zwar sehr nastürliche, doch interessante Präparate zurecht gelegt. Grüßen Sie ihn herzlich und die Damen. Der Procurator ift vor der Thüre. Leben Sie wohl und lieben mich, es ist nicht einseitig. W. d. 18. März 1795.

### An Schiller.

Dem Procurator, der hier erscheint, wünsche ich gute Aufnahme.

Haben Sie die Güte mir ihn bald zurückzuschicken, weil ich ihn des Styls wegen gern noch einigemal durchgehen möchte.

Ich arbeite alles weg was mich hindern könnte mich bald in Ihrer Nähe zu freuen und zu erbauen. W. d. 19. März 1795.

### 3138.

### Un Schiller.

Das Manuscript schicke ich morgen Abend mit der reitenden Bost an Sie ab.

Montags geht der Schluß des vierten Buches an Unger.

Nächste Woche hoffe ich alles was mir noch obliegt abzuthun und recht freh zu Ihnen zu kommen.

Bur Groberung von Antwerpen wünsche ich Glück, 15 sie wird in den Horen guten Effect machen.

Empfehlen Sie mich Ihren nächsten. Meher grüßt, er ist auf alle Weise sleißig. Ich wünsche Ihnen die beste Wirckung des langsam eintretenden Frühjahrs und hoffe daß wir diß zur Jahresseher 20 unsrer Bekanntschaft noch manches zusammen werden gearbeitet haben. W. d. 21. März 1795.

10

## Un Chriftiane Bulpius.

Es geht mir, mein liebes Kind, hier recht gut, ich bin fleißig und mache meine Sachen weg. Behm schönen Wetter gehe ich spazieren, behm unfreundlichen bleibe ich zu Hause. Der Biskuit Auchen wird Sonnsabends anlangen und ich wünsche daß du ihn vergnügt verzehren mögest. Ich habe dich recht lieb und werde dir etwas mitbringen. Grüße den Kleinen. Wenn ich länger aussenbleibe; so komm einmal herüber und bring ihn mit. Lebe recht wohl.

[Jena] Frentag d. 3. April 1795. G.

10

Schicke mir boch sechs Bouteillen Wein und eine gute Salvelatwurft, benn was das Essen betrifft lebe ich schlecht und theuer.

#### 3140.

# Un Chriftiane Bulpius.

Da ich an Geh. R. Boigt einen Boten schicke fo 15 muß ich dir sagen: daß es mir wohl geht und daß ich behm übeln und schönen Wetter spaziere und arbeite. Was machst denn du und der Kleine? Wie ist euer Ofterfest abgelaufen?

Ich bleibe noch einige Zeit hier, wenn du einmal 20 auf einige Tage herüber kommen willft; so soll es

248 April

mir lieb sehn. Dem Kleinen wird es viel Freude machen. Besser wäre es ihr wartetet noch eine Woche weil es alsdann schon grüner und anmuthiger ist. Lebe recht wohl und liebe mich.

Die Schokolade fangt an zu fehlen. Schicke mir 5 doch welche auch Sonnabend wieder Wein.

Jena d. 9. Apr. 1795.

Goethe.

## 3141.

# An C. G. Boigt.

Hier, mein bester Geh. Rath, die behden Briefe, es wird nicht nöthig sehn sie zu kopiren, ich habe 10 unter die Nota angemerckt: daß ihnen gemäß die Briefe erlassen sind. Die Ilmenauer Briefe sowohl als die Nota haben Sie die Güte zu den Acten zu legen.

Steinert wird das Modell mitnehmen es kann ben 15 mir abgefordert werden, es fteht in der Bibliotheck.

Bey dem kleinen Geschäfte das ich hier treibe habe ich bedauerlich zu bemercken: daß es im Kleinen wie im Großen geht. Folge! das einzige wodurch alles gemacht wird, und ohne das nichts gemacht werden 20 kann, warum läßt sie sich so selten halten! Warum so wenig durch sich selbst und andre hervorbringen.

Ihre Bemühungen, werther Freund, find mir das her immer fo schätzbar, weil Sie auch ins einzelne eine Berbindung zu bringen und eine lange Reihe von 25

Geschäften mit Gebuld auszuführen wissen. Recht herzlich freu ich mich daß Ihr Sohn so gut einschlägt und Ihrer Sorge so antwortet.

Leben Sie recht wohl. Wir wollen den innern 5 Frieden der höher ist als alles Kriegs und Friedens Gewäsche zu erhalten suchen und uns der Gefinnungen die uns verbinden freuen.

Jena d. 9. Apr. 1795.

**3**.

### 3142.

## Un Chriftiane Bulpius.

Hiermit, mein Liebchen, schicke ich dir fünf leere 10 Bouteillen und sogar die Stöpsel dazu, damit du fiehst daß ich ein gut Behspiel in der Haushaltung nachzuahmen weiß. Es freut mich wenn ihr euch lustig gemacht habt, ich dachte schon das Wetter hätte euch den Spas verdorben.

bleibt die Nacht. Er wird dich an den Mangold erinnern. Das Säckhen liegt in meiner Bibliotheck und du wirst wohl thun wenn du ihn bald in die Erde schaffst.

20 Richte dich ein wenn du herüber kommft daß du einige Tage bleiben kannft. Grüße mir das Bübchen. Ich wünsche zu hören daß deine Übel leidlich find, wenn sie nicht sich bald gar entsernen. Lebe recht wohl.

Jena d. 10. Apr. 1795.

(3.

خدار

#### 3143.

## An C. G. Boigt.

Es ist mir eingefallen: ob Sie nicht Bertuch und Osann, wenn der Baumeister, wie wahrscheinlich, noch nicht weg ist, von der Sache etwas sagten, oder, wenn er weg wäre, notificatorie. Da wir mit unserm Schmelzwesen noch so sehr im Dunckeln sind, so kann ses der Gewerckschaft angenehm sehn, wenn wir ohne ihre Kosten, Versuche in ähnlichen Arbeiten anstellen lassen.

Sie haben also das absolute Ich in großer Ver= legenheit gesehen und frehlich ist es von den Nicht 10 Ichs, die man doch gesetzt hat, sehr unhöslich durch die Scheiben zu fliegen. Es geht ihm aber wie dem Schöpfer und Erhalter aller Dinge der, wie uns die Theologen sagen, auch mit seinen Creaturen nicht fertig werden kann. Ich wünsche wohl zu leben. 15

Jena, d. 10. Apr. 1795.

Goethe.

### 3144.

# An C. G. Boigt.

Vent wird sich die Frenheit nehmen die Sprisen= sache beh Ihnen in Erinnerung zu bringen und um= ständlich die Verlegenheit vorlegen in der er sich be= 20 sindet. Haben Sie die Güte diesen braven Mann, der gern so grad geht, auf den graden und sichern Weg zu helsen. Auch wird er wegen eines Druckwerks Bortrag thun das ich in den botanischen Garten wünsche. Das Wasser ist nun darin, aber es herum und besonders auf die Höhe zu schleppen ist höchst mühsam und kost= 5 spielig. Ein wohlseil Druckwerk ist zu haben und wir können es nach und nach bezahlen. Die ganze Einrichtung kann etwa 100 Thlr. kommen. Wenn Sie behstimmen, so schafft er es gleich herüber und ich lasse in meiner Gegenwart noch alles einrichten.

Leben Sie recht wohl, und ist es möglich; so besuchen Sie mich.

Jena den 11. April 1795.

**&**.

#### 3145.

Un Johann Daniel Binder.

[Concept.]

Da man ben dem, dieses Jahr nothwendig vorzunehmenden Wasserbau die auf den herrschaftlichen Wiesen schon geschlagenen Weiden nicht entbehren kann, so wird der Herr Kentkommissair Binder hierdurch ersucht gegen eine billige Taxe solche zu überlassen, und die Deputate wozu sie, wie man hört, bestimmt sind, anderwärts abreichen zu lassen.

Jena d. 12. Apr. 1795.

**&**.

## Un Johann Gottlob Bent.

[Concept.]

Ich vernehme, daß der Rentsekretair Binder zu Dornburg die nahe an der Saale geschlagenen Weiden, ungeachtet meiner an ihn erlassenen Verordnung, absahren lassen. Sie erhalten daher den Auftrag ihn zu befragen: ob er gedachte Verordnung Sonntags son 12. d. M. erhalten, und warum er ohngeachtet derselben die Weiden absahren lassen? Worauf Sie mir seine Erklärung sogleich berichten und dabeh Nachricht geben werden, wie es gegenwärtig mit dem Wasserbau beh Dornburg steht.

Jena den 17. April 1795.

௧.

### 3147.

# An C. G. Boigt.

Wollten Sie die Güte haben auf beykommende Quittung zwehhundert Thaler an mich herüberzahlen zu lassen. Das Geschäft geht ganz gut, und da ich täglich zwehmal die Arbeit besehe; so komme ich auch 15 immer zu mehrerer Klarheit was zu machen ist und hoffe immer mehr mit wenigerm Auswand zu leisten.

Leben Sie recht wohl und lieben mich. Jena b. 22. Apr. 1795. G.

## Un Friedrich v. Stein.

Jena, den 24. April 1795.

Mit wahrer Freude vernehme ich, daß du wieder nach Hause gekommen bist, und hoffe dich bald zu sehen und mich mit dir über deine Reise zu unter= 5 halten. Deine Erklärung wegen des schlesischen Auf= enthalts werde ich an Durchlaucht den Herzog ge= langen lassen. Ich wünsche, daß er sie billig sinde und dir seine gnädigen Gesinnungen continuire.

Behalte mich lieb, und exfreue dich des hellen ge=
10 raden Weges, auf dem du wandelft.

G.

#### 3149.

# An Friedrich v. Stein.

Jena, den 27. April 1795.

Hier schicke ich dir, mein Lieber, Durchlaucht des Herzogs Brief. Da er blos zu deiner Beruhigung dienen soll, so laß ihn Niemand sehen und gieb mir ihn gelegentlich wieder. Ich freue mich, daß auch diese neue Aussicht zu deiner Zufriedenheit eröffnet wird. Ich wünsche dich bald zu sehen und von dir zu vernehmen, in welcher Spoche sich dein ganzes Wesen, und auf welcher Stufe sich deine Kenntniß besindet, nach welcher Seite du dein Wissen zu ersweitern und wohin du eigentlich deine Thätigkeit zu

254 Mai

richten Luft hast. Es soll mich freuen, dir dabei auf irgend eine Weise nüglich zu sehn.

Lebe wohl, und behalte mich lieb.

Œ.

3150.

An C. G. Voigt.

[2. ober 3. Mai.]

Ich bächte man gäbe dem Grobian sein Papier s wieder, ich weiß nicht einmal wo es ist. Wahrschein= lich hat es der Bauberwalter.

**B**.

3151.

Un Schiller.

Gestern konnte ich mich, ohngeachtet einiger sehr leeren Stunden, nicht überwinden nochmals zu Ihnen 10 zu gehen und förmlich Abschied zu nehmen, ich ver= ließ Jena sehr ungern und dancke Ihnen nochmals herzlich für Ihre Theilnehmung und Mittheilung. Hier vor allen Dingen die Elegien, die ich mir bald möglichst zurück erbitte, sie sollen dann, auf die ge= 15 hörige Seitenzahl eingetheilt, abgeschrieben erscheinen.

Für den Kalender habe ich einiges, besonders für die Herrn X. Y. Z. gefunden, das nächstens mit dem übrigen folgt. Erinnern Sie mich manchmal an die Defiderata, damit mein guter Wille zur That werde. 20

Leben Sie recht wohl und grüßen die Ihrigen und die Freunde. W. d. 3. May 1795.

௧.

Un Batich.

[Concept.]

Ew. Wohlgebohrn

erhalten gegenwärtiges durch den Hofgärtner Dietrich, welcher zugleich 41 Pflanzen überbringt, mit welchen Serenissimus dem botanischen Garten ein Geschenk 5 machen.

Sie werden sich gewiß mit uns erfreuen, daß Durchlaucht der Herzog einen so lebhaften Antheil an dem Fortgange des Instituts nehmen, und besonders Sorge tragen, daß die Juniperus= und Pinus=Arten 10 behm Verpklanzen auf das Beste besorat werden.

Ich habe das Bergnügen Sie bald wieder zu sehen. Weimar den 5. May 1795.

3153.

An Schiller.

Weimar, den 12. May 1795.

Die Sendung der Elegien hat mich in elegischen 15 Umständen nach dem gewöhnlichen Sinne, das heißt in erbärmlichen angetroffen. Nach dem guten Leben in Jena, wo ich nebst so mancher Seelenspeise auch der warmen frehen Luft genoß, hat mich hier die kalte Witterung sehr unfreundlich empfangen und 20 einige Stunden, in denen ich dem Zug ausgesetzt war,

256 Mai

brachten mir ein Flußsieber zuwege, das mir die rechte Hälfte des Kopfs sehr schmerzlich angriff und zugleich die linke unbrauchbar machte. Nun bin ich so weit wieder hergestellt, daß ich ohne Schmerzen ziemlich zufrieden in meiner Stube an die rückständigen 5 Arbeiten gehen kann.

Mit den Elegien wird nicht viel zu thun febn. als daß man die 2te und die 16te wegläßt : benn ihr zerftummeltes Anfehn wird auffallend fenn, wenn man ftatt ber anftößigen Stellen nicht etwas curren= 10 teres hinein restaurirte, wozu ich mich aber gang und gar ungeschickt fühle. Auch wird man fie hinter einander wegdrucken muffen, wie es eben trifft: benn jede auf einer andern Seite anzufangen icheint, ich mag auch zählen und rechnen wie ich will, nicht thun= 15 lich. Ben der Menge Zeilen unfrer Seite würden mehr als einmal unschickliche Räume übrig bleiben. Doch überlaffe ich Ihnen das, und ichide nächftens bas Manuscript. Der zwepte Band bes Romans ftoct irgend ben einem Spediteur; ich follte ihn schon 20 lange haben, und wünschte ihn mitschicken zu können. Ich bin nun am fünften Buche und hoffe bor Pfingften nicht viel mehr übrig zu laffen.

Meher ist sehr fleißig. Er hat bisher vortreffliche Sachen gemacht; mir ist, als wenn ihm mit jedem 25 Tage Gedanke und Ausführung besser gelängen.

haben Sie die Gute mir bald Rachricht von Ihrem Befinden zu geben, und ob nichts Reues eingelaufen

ift. Jacobi hat abermals durch Frit von Stein sein Bersprechen prorogiert.

den 14. May 1795.

Dieses Blatt, das einige Tage liegen geblieben, 5 will ich wenigstens der heutigen Post nicht vorent= halten.

Haben Sie die Abhandlung über den Sthl in den bildenden Künften im Aprilmonat des Merkurs gesehen? Das worüber wir alle einig find ist recht 10 gut und brav gesagt; aber daß doch der Genius, der dem Philosophen vor aller Ersahrung behwohnt, ihn nicht auch zupft und warnt, wenn er sich beh unvollständiger Ersahrung zu prostituiren Anstalt macht. Wahrlich in diesem Aufsat sind Stellen, die des Herrn 15 von Rochow's nicht unwürdig wären.

Lassen Sie mich balb hören, wie Sie sich befinden. G.

3154.

An C. G. Boigt.

[etwa 13. Mai.]

Für die gefällige Besorgung der Bücher Commission dande recht sehr.

20 Hierben zweh Stück Horen. Das vierte folgt. Eine Registratur wegen Moriz setze auf.

Sollte ich nicht gestern mit dem Briese des Bergraths Ew. Hochw. das Bollmachtsconcept wieder zurück gegeben haben. Ich habe meine Garderobe und mein 258 Mai

Zimmer umgekehrt und kann sie nicht finden. Da meine Mutter pressirt; bin ich in Verlegenheit Sie nochmals um diese Gefälligkeit zu bitten. Ich be= greise nicht wo es hin sehn kann, da ich den Anzeiger und was ich sonst in ber Tasche hatte alles gefunden habe. 5

Steinerts Baubericht, Schmidts Votum und ein Bericht Concept ad Sereniss. von uns liegt ben mir. Ich will vorher nochmals den Baumeister vornehmen. Es sieht sonst so unförmlich aus.

**G**. 10

3155.

## An Schiller.

Ehe mein Paquet abgeht exhalt ich das Ihrige, und nun noch einige Worte.

Von den Elegien soll morgen Abend mit der reitenden Post etwas abgehen; ich wünsche daß ja tein Unfall Ihren Aufsatz unterbrechen möge. Zum 15 siebenten Stück kann ich Ihnen nahe an zwey Bogen versprechen.

Lassen Sie uns nur unsern Gang unverrückt fort= gehen; wir wissen was wir geben können und wen wir vor uns haben. Ich kenne das Possenspiel des 20 deutschen Autorwesens schon zwanzig Jahre in und auswendig; es muß nur fortgespielt werden, weiter ist dabey nichts zu sagen.

Reichardt ift nicht abzuweisen, aber seine Zudring= Lichkeit werden Sie sehr in Schranken halten müssen. 25 Luise habe ich noch nicht gesehen; Sie werden mir eine Gefälligkeit erzeigen sie zu schicken. Ich lege Ihnen einen Band von Herders Terpsichore beh, den ich mir bald zurück erbitte und der Ihnen viel Freude machen wird.

1795.

Mein Übel ist wieder ziemlich vorüber. Ich hatte mich schon eingerichtet, Sie wenigstens auf einen halben Tag zu besuchen, nun muß ich es bis auf Trinitatis anstehen lassen. Die nächsten vierzehn 20 Tage halten mich die Proben von Claudine fest.

Leben Sie recht wohl, und grüßen Sie unfre Freunde.

Im Moniteur steht, daß Deutschland hauptsäch= lich wegen der Philosophie berühmt seh, und daß ein 15 Mr. Kant und sein Schüler Mr. Fichte den Deutschen eigentlich die Lichter aufsteckten.

Weimar d. 16. May 1795. G.

Mit den Exemplaren der Horen sind wir nicht ganz in Ordnung. Es hat indeh so viel nicht zu 20 sagen; Herr Cotta ist ja wohl so artig, am Ende des halben Jahres zu complettiren.

#### 3156.

# An Schiller.

Hier erhalten Sie, mein Werthester, endlich den zwehten Band Wilhelms. Ich wünsche ihm auch beh

seiner öffentlichen Erscheinung die Fortdauer Ihrer Reigung. Ich suche nun das fünfte Buch in Ordnung zu bringen, und da das sechste schon fertig ist;
so hoffe ich vor Ende dieses Monats mich für diesen
Sommer freh gearbeitet zu haben. Ich wünsche bald s
zu hören, wie es Ihnen gelingt.

Beyliegende Exemplare bitte ich nach der Aufschrift völlig zu vertheilen.

Leben Sie recht wohl.

Weimar den 16. May 1795.

**G**. 10

#### 3157.

## An Schiller.

Hier, mein werthester die Elegien. Die zwey sind ausgelaßen. Die angezeichnete Stelle in der sechsten habe ich stehen lassen. Man versteht sie nicht das ist wohl wahr; aber man braucht ja auch Noten, zu einem alten nicht allein, sondern auch zu einem be= 15 nachbarten Schriftsteller.

Wolfs Vorrebe zur Ilias habe ich gelesen, sie ist interessant genug, hat mich aber schlecht erbaut. Die Ibee mag gut sehn und die Bemühung ist respecttabel, wenn nur nicht diese Herrn, um ihre schwachen 20 Flancken zu becken, gelegentlich die fruchtbarsten Gärzten des ästethischen Reichs verwüsten und in leidige Verschanzungen verwandeln müsten. Und am Ende

ift mehr subjecktives als man denckt in diesem ganzen Krame. Ich freue mich bald mit Ihnen darüber zu sprechen. Eine tüchtige Epistel hab ich diesen Freunden dereinst zugedacht.

s Herr v. Humbold hat uns durch feinen Befuch gestern aufs angenehmste überrascht. Grüßen Sie ihn aufs beste.

Leben Sie recht wohl. Die übrigen Elegien folgen, und ich, wills Gott, balb auch.

10 **W. d. 17.** May 1795.

௧.

Die Einrichtung des Drucks überlaße ich Ihnen ganz. Vielleicht lassen fie sich noch schicklich rücken.

#### 3158.

## Un Schiller.

Die letzten Elegien folgen denn auch und mögen mit gutem Omen abgehen.

15 Run sollen Liedchen folgen und was dem Almanach frommen könnte.

Ich bin fleißig und nachdenklich und möchte Sie über vieles sprechen. Bielleicht komm ich balb.

Leben Sie recht wohl und grüßen die liebe Frau. 20 W. d. 18. May 1795. G.

## Un Johann Friedrich Unger.

[Concept.]

[18. Mai.]

Die gebruckten Cremplare des zweyten Bandes find, jedoch ziemlich spät angekommen; früher das Gelb, worüber ich hiermit dankbar quittire.

Das fünfte Buch wird wohl vor Johanni nicht abgehen können; dagegen wird aber auch um jene Zeit s das sechste zugleich völlig in Ordnung sehn und der Druck ununterbrochen sortgehen können.

Was die Herausgabe meiner Beobachtungen und Betrachtungen aus der Naturlehre und Naturgeschichte betrifft, so wünschte ich vor allen Dingen zu wissen, 10 was für ein Format Sie für eine solche Schtift am räthlichsten halten? Da verschiedene Kupfer zur Er= läuterung nöthig sind, so wünschte ich es nicht gar zu klein. Ein groß Oktab mit lateinischen Lettern wäre vielleicht das Schicklichste. Die Kupfer würde 15 ich hier am wohlseilsten stechen, aber ..... drucken und illuminiren lassen, worüber sich alsdann mehr sprechen ließe.

#### 3160.

An Carl Friedrich v. Mofer.

[Concept.]

. :---

[22. Mai.]

Welche Freude würde ich in früherer ruhiger Zeit beh dem Empfang von Ew. Excellenz Briefe em= 20

pfunden haben, da man zwar nicht im Überfluß, doch bequem lebte und im Stande war zur Zufriedenheit würdiger deutscher Männer manchmal dasjenige im Kleinen zu thun, was sie von der Nation im Großen 5 hätten erwarten können. Leider traf mich Ew. Excellenz vertrauliches Schreiben in der ganz entgegen gesetzten Lage, die drohende allgemeine Noth führte jeden auf einen unnatürlichen Egoismus und die Feder versagte mir mehr als einmal den Dienst, wonte.

Nun da die Hoffnung des Friedens uns wenigstens scheinbar näher ..... läßt daß wir vielleicht bald wieder in einen Zustand gerathen können, in welchem wir auch angenehme Pflichten zu erfüllen im Stande sind; so versäume ich nicht Ew. Excellenz für das mir bezeigte Bertrauen zu danken und zu versichern, daß ich es für eine der schönsten Früchte der wiederhers gestellten Ruhe halten würde, wenn ich mich im Stand sähe, wenigstens einen Theil Ihrer Wünsche zu ersfüllen, und durch den guten Willen zu zeigen, wie sehr ich wünschte für die frühere Bildung, die ich Ihrem Einfluß schuldig bin, dankbar zu sehn.

Der ich mich

## An Sommerring.

Der zweite Band des Roman's empfiehlt sich hier= mit Ihnen und Ihrer lieben Frauen. Dabei liegt die Abhandlung über die farbigen Schatten, von der ich nur die Bersuche empfehle, die Meinung muß, wo nicht ganz anders, doch viel anders bestimmt, ausge= brückt werden. Ich wollte das noch nachtragen und kam nicht dazu, darum blieb diese Schrift so lange liegen.

Wenn Sie von Ihren Bemühungen über's Auge nicht bald etwas öffentlich geben, so lassen Sie mix 10 es im Wanuscripte sehen. In einigen Wonaten hoffe ich Verschiednes, das Sie interessiren wird, mitzu= theilen.

Leben Sie recht wohl. Sagen mir manchmal etwas und behalten mich lieb.

Weimar den 25. Mai 1795.

Goethe.

15

3162.

An Jakob Stock.

Wohlgeborener

Hochgeehrtester Herr Senator,

Ew. Wohlgeboren werden den zweiten Theil meines 20 Romans so freundschaftlich als den ersten aufnehmen, und nach wichtigen und beschwerlichen Geschäften, Sich vielleicht durch einen Blick in diese phantaftische

Welt erheitern. Darf ich bitten mich den werthen Ihrigen zu empfehlen. Wie sehr freue ich mich, daß meine liebe Baterstadt sich die nächsten Hoffnungen auf Ruhe und Sicherheit machen darf.

Em. Wohlgeboren

28. d. 25, Mai 1795. ergebenster Goethe.

3163. An Schiller.

Ich dancke Ihnen recht sehr daß Sie mir die Sorge über Ihren Fieber Anfall durch die liebe Frau, die 10 ich bestens grüße so bald benommen haben, möge doch Karl auch die Masern glücklich überstehen.

Mir ift es gleich ben meiner Rückfunft übel ergangen, ein Recitiv des Backengeschwulftes überfiel mich und da ich die Sache leicht nahm ward sie Stufenweise so arg daß ich von Humbold nicht einmal Abschied nehmen konnte. Jeht ist das Übel im Fallen. Ich habe indessen am Roman abschreiben lassen und schicke vielleicht die erste Hälfte des fünsten Buches, die auch Epoche macht, nächsten Sonnabend.

Die Horen habe erhalten. Hierbeh ein Tragelaph von der ersten Sorte. Meher grüßt und ist sehr sleisig. Leben Sie wohl und laßen mich bald wissen wie es Ihnen und den Ihrigen geht und was Sie arbeiten. 25 W. d. 10. Jun. 1795.

## Un Schiller.

Hier die Hälfte des fünften Buches, sie macht Epoche drum durft ich sie senden. Ich wünsche ihr gute Aufnahme. Mein Übel hat meine Plane geändert, so mußt ich mit dieser Arbeit vorrucken. Berzeihen Sie die Schreibsehler und vergessen des Blehs stifts nicht. Wenn Sie und Humbold es gelesen haben bitte ich es bald zurück. Da ich ungedultig bin körperzlich zu leiden, werde ich wohl nach Carlsbad gehen, das mich ehmals auf lange Zeit von gleichen Übeln befrehte. Leben Sie wohl. Für den Calender nächstens 10 etwas, auch für die Horen. Ich bin erwartend wie Ihnen ein Einfall gefällt den ich habe die Juriszbicktion der Horen und der Journale überhaupt zu erweitern. Sie erhalten einen Brief eines Mitzarbeiters.

Mögen Sie doch recht wohl sehn und in Ihren Arbeiten nicht gehindert. W. d. 11. Jun. 1795. Was macht Carl?

3165.

#### Un Binber.

[Concept.]

Dem Rentbeamten Binder zu Dornburg wird sein Betragen, daß er dieses Frühjahr, ungeachtet einer 20 an ihn geschehenen Weisung die in der Nähe des

Wafferbaues abgeföpften Weiden abfahren laffen und dadurch Zeitverluft und Roften verurfacht, hierdurch ernstlich verwiesen und demselben aufgegeben, feine Weiben auf herrschaftlichen Wiefen, ohne Erlaubnig 5 Kürftl. Wafferbau = Commiffion, oder deren Unter= geordnete, fernerhin hauen und abfahren zu laffen.

Weimar, den 11. Juny 1795.

### 3166.

## Un Schiller.

Sierben die Concepte von den bewußten Briefen, an benen fich noch manches wird retouchiren laffen, 10 wenn Sie mit den Sauptideen zufrieden find. Der= gleichen Auffate find wie Burfel im Bretfpiele; es entsteht meift etwas daraus was man nicht denkt, aber es muß doch etwas baraus entstehen. Bor Ende dieses Monats geh ich von hier nicht weg, und laffe 15 Ihnen noch für das fiebente Stud eine gewöhnliche Portion Unterhaltungen jurud. Bis dahin ift auch die 2te Sälfte des fünften Buchs abgeschrieben, und fo hatten wir und ber Widerwartigkeit fo gut als möglich zu unfern Arbeiten bedient. Leben Sie 20 recht wohl, thun Sie besgleichen; moge Ihnen die Epistel recht aut gerathen.

Weimar ben 13. Juny 1795.

Goethe.

## Un Schiller.

Ihre Zufriedenheit mit dem fünften Buche des Romans war mir höchst erfreulich und hat mich zur Arbeit, die mir noch bevor steht, gestärkt. Es ist mir sehr angenehm, daß die wunderlichen und spaßhaften Geheimnisse ihre Wirkung thun und daß mir, nach 5 Ihrem Zeugnisse, die Ausführung der angelegten Situationen geglückt ist. Um so lieber habe ich Ihre Grinnerungen, wegen des theoretisch-praktischen Gewäsches genutzt und beh einigen Stellen die Schere wirken lassen. Dergleichen Reste der frühern Bewirken lassen. Dergleichen Reste der frühern Bewirken Manuscript sast um ein Drittel verkürzt habe.

Über das was mit dem Briefe an den Heraus=
geber, oder beh Gelegenheit desselben anzusangen ist,
werden wir beh einer Unterredung leicht einig werden. 15
Ich werde etwa zu Ende der andern Woche beh Ihnen
sehn und wo möglich die versprochene Erzählung mit=
bringen.

Auf den Sonnabend schicke ich Mehers Auffatz über Johann Bellin; er ift sehr schön, nur leider 20 zu kurz. Haben Sie die Güte uns die Einleitung, die Sie schon in Händen haben, wieder zurück zu schicken, weil noch einiges darin zu suppliren ist. Wenn er den Mantegna noch dazu fügen könnte, so wär' es ein Gewinn für das siebente Stück.

Es ift mir angenehm, daß Ihnen der neue Tragelaph nicht ganz zuwider ift; es ift wirklich schade für den Menschen, er scheint sehr isolirt zu leben und kann deswegen beh manchen guten Parthieen seiner Individualität nicht zu Reinigung seines Geschmacks kommen. Es scheint leider, daß er selbst die beste Gesellschaft ist, mit der er umgeht. Sie erhalten noch zweh Bände dieses wunderlichen Werks.

Die vier Wochen in Carlsbad denke ich einer Revision meiner naturwissenschaftlichen Bemühungen zu
widmen; ich will sehen, daß ich ein Schema dessen,
was ich schon gethan habe und wohin ich mich zunächst wenden muß, aufsehe, um nur erst ein Fachwerk für die vielen zerstreuten Ersahrungen und Betrachtungen bereit zu haben.

Was sagen Sie zu einer Schrift, aus der ich Ihnen behliegende Stelle abschreiben lasse?

Leben Sie recht wohl mit den Ihrigen und grußen humbolds.

28. d. 18. Jun. 1795.

Goethe.

#### 3168.

# Un Carl Morgenftern.

Die Schrift, die Sie mir gefällig mittheilten ers hielt ich zu eben der Zeit, als Herr Professor Wolf sich beh uns befand und lernte also zu gleicher Zeit biesen trefflichen Mann und seinen würdigen Schüler 270 Зині

tennen. Ich danke Ihnen recht sehr für das übersfandte Buch, das mir eine angenehme und belehrende Unterhaltung gegeben und zugleich eine weite Aussicht auf das was wir von Ihnen zu erwarten haben ersöffnet hat.

Ich wünsche Ihnen eine dauerhafte Gefundheit um dasjenige ausführen zu können, wozu Sie uns Hoffnung machen.

Weimar, den 18. Juny 1795.

Goethe. 10

### 3169.

Un Friedrich Beinrich Alexander v. Sumboldt.

[18. Juni.]

Ein Übel, das ich mir wahrscheinlich durch Bertältung zugezogen habe, und das mich seit einiger Zeit an meinen Kinnladen plagt, konnte mich nur über Ihr Außenbleiben tröften, denn wenn Sie wirklich gekommen wären, und ich hätte die Reise nach Ilmenau 15 nicht mit Ihnen machen können, so würde ich äußerst verdrießlich geworden sein.

Für die überschickten Schriften danke ich aufs beste. Ich habe sie gleich gelesen, studirt und mir manches daraus zugeeignet, wie Sie in der Folge be= 20 merken werden. Ihre neuern Bersuche über das gal= vanische Fluidum, die mir Ihr Herr Bruder mitge= theilt hat, sind sehr interessant. Wie merkwürdig ist, was ein bloßer Hauch und Druck, eine Bewegung

thun kann! So kennen Sie das Phänomen, da durch den Druck zweier Glasplatten die schönen Farben entstehen. Nun fange ich an, mich zu überzeugen, daß der Druck der atmosphärischen Luft und das Weiben derselben Ursache der Farben der Seisenblasen ist. Geben Sie uns ja Ihre Versuche sobald als mögelich gedruckt und im Zusammenhange. In wissenschaftelichen Dingen kann man sich nie übereilen. Was man richtig bevbachtet hat, wirkt tausendfältig auf andere und von ihnen wieder auf uns zurück. Wenn man etwas übersieht oder aus gewissen Datis zu geschwinde solgert, das braucht man sich nicht reuen zu lassen.

Sagen Sie mir ja von Zeit zu Zeit etwas von Ihren Erfahrungen und seien Sie meiner lebhaften In Theilnahme gewiß. Da Ihre Beobachtungen vom Element, die meinigen von der Gestalt ausgehen, so können wir nicht genug eilen, uns in der Mitte zu begegnen. Dankbar erkenne ich den Antheil, den Sie mir auch öffentlich an Ihren Arbeiten geben wollen, dieser Beweiß Ihrer freundschaftlichen Gesinnung ist mir sehr schmeichelhaft.

Ich gebe die Hoffnung noch nicht auf, Ilmenau einmal mit Ihnen zu besuchen. Da Ihre Thätigkeit, Ihre Liebhaberei und Bestimmung Sie in Bewegung erhalten, so habe ich Hoffnung, Sie von Zeit zu Zeit in unsern Gegenden zu sehen, und mit dem, was Sie denken und thun, immer bekannter zu werden. Ich nehme gewiß an Ihren Fortschritten lebhasten An= theil, und daß Sie mir ein öffentliches freundschaft= liches Zeugniß unserer wissenschaftlichen Berbindung geben wollen, erkenne ich mit aufrichtigem Danke und erwarte Ihre Schrift mit vielem Berlangen. Leben Sie recht wohl, damit Ihre Thätigkeit ungestört fort= s wirke; gedenken Sie mein und lassen Sie mich von Zeit zu Zeit etwas von sich hören.

> 3170. An Schiller.

Gine Erzählung für die Horen und ein Blätchen für den Almanach mögen meine Vorläufer sehn. Montags bin ich beh Ihnen und es wird sich man= 10 ches bereden lassen. Boß grüßt und bietet eine anti= quarische Abhandlung über die Hähne der Götter und allenfalls ein Stück alte Geographie an.

Henn noch was von Jakobi käme; so wäre es recht gut. 15

Ich verlange zu sehen was Sie gearbeitet haben. Empfehlen Sie mich Ihrer lieben Frauen und Humbolds, ich freue mich Sie wieder zu sehen.

28. d. 27. Jun. 1795.

Goethe.

20

3171.

An C. G. Boigt.

[Ende Juni.]

Dürfte ich um Mittheilung der Krufischen Un= merkungen bitten, die er in den Seffionen aufgezeichnet

hat; ich wollte alsdann sogleich das Schema zu den Protokollen machen und solches wäre nach borhersgegangener Besprechung auszuführen, wie denn nun auch das Fernere nach und nach besorgt werden kann.

Œ.

# 3172. An Batich.

Da in dem Kontrakte sowohl uns als Diezeln die Aufkündigung vorbehalten ist, so werden E. W. ihn auf die daselbst bestimmte Frist verweisen, sich indessen nach einem neuen tauglichen Subjekte umsehen
10 und selbiges bei Fürstlicher Kommission in Vorschlag
bringen. In einer Zeit von vier Wochen werde ich sowohl als Herr Geh. R. Voigt wieder zurück sein.

Jena, 1. Juli 1795.

5

J. W. v. Goethe.

### 3173.

# An Johann Beinrich Bog.

[Jena, 1. Juli.]

Mit dem besten Danke für die übersendeten Bücher schicke ich hier einige Kleinigkeiten zum Musenalmanach. Ich bin arm an Gedichten, die in eine solche Sammlung passen, doch hoffe ich, es soll künftig besser werden. Nehmen Sie diese einstweilen freundlich an.

Für daß, waß Sie an Luisen aufß neue gethan haben, danke ich Jhnen, alß wenn Sie eine meiner ältesten Freundinnen außgestattet und versorgt hätten. Ich habe besonders die dritte Idhle, seitdem sie im Merkur stand, so oft vorgelesen und recitirt, daß ich mir sie ganz zu eigen gemacht habe und, so wie das Werk jetzt zusammen steht, ist es eben so national als eigen reizend. Das deutsche Wesen nimmt sich 5 darin zu seinem größten Vortheil aus.

Ihre Sammlung Gedichte soll mir eine angenehme Gesellschaft im Carlsbade sein, wohin ich jest gehe.

Ich wünsche, daß Ihr Abschied an Hehne wirklich ein Abschied sei. Es scheint mir, als wenn Sie eigent= 10 lich gar nicht hassen sollten. Ich würde mir diese Leidenschaft nie erlauben, wenn ich mich nicht dabei lustig machen könnte.

Schiller ersucht Sie, ihm Ihre Abhandlungen zu schilden; er ist geneigt, sie in die Horen aufzunehmen, 15 und wünscht sie und ihren Inhalt näher kennen zu lernen.

Wenn Sie sich wieder zu einer Reise entschließen, so lassen Sie mich's doch voraus wissen, damit wir uns nicht versehlen.

20

Meinen Roman schicke ich, wenn die vier Bände beisammen sind. Fahren Sie ja fort mich mit dem bekannt zu machen, was Sie thun und treiben.

Mit Herrn Prof. Wolf aus Halle habe ich auch vor kurzem Bekanntschaft gemacht, und freue mich 25 auf eine nähere Verbindung mit demselben. Sie sollten nur auch noch in unserer Gegend sein, dann wollten wir noch von allen Seiten etwas zusammen arbeiten.

معارت والم

Leben Sie recht wohl, gedenken mein und sein überzeugt, daß ich an allem, was Ihnen begegnet, den lebhaftesten Antheil nehme.

### 3174.

## Un Chriftiane Bulpius.

Eh ich weggehe muß ich dir noch, mein Liebchen, sein Wort sagen daß ich dich liebe und an dich dencke. Donnerstag früh gehe ich weg und küsse dich und den kleinen in Gedancken. Hier geht mirs wohl. Lebe wohl und dencke mein. Aus dem Carlsbad schreib ich dir gleich. Jena d. 2. Jul. 1795.

௧.

#### 3175.

## Un Chriftiane Bulpius.

Nachdem ich leidliche und böse Wege zurückgelegt bin ich glücklich in Carlsbad angekommen. Die ersten Tage waren sehr regnicht jetzt fängts an besser zu werden. Ich habe angefangen den Brunnen zu trincken und habe viel Bekanntschaft gemacht. Äugelchen setzt auch genug, daben wünsche ich mir daß ich dir die Felsen und Gegenden zeigen könnte. Einige Spaziergänge sind sehr schön. Hier schäcktel getrocknetes Obst. Grüße den Kleinen. Ich seine mich school das Haus wieder recht ordentlich zu finden. Lebe wohl und behalte mich lieb.

Carlsbad d. 7. Jul. 1795.

10

## Un Schiller.

Die Gelegenheit Ihnen durch Frl. von Gochhausen biefen Brief zu überfenden verfaume ich nicht. Nach überftandnen leidlichen und bofen Wegen bin ich am 4ten Abends angelangt, das Wetter war big beute äufferst schlecht, und der erfte Sonnenblick scheint nur 5 vorübergehend zu fenn. Die Gefellschaft ift zahlreich und gut, man beklagt fich, wie immer, über ben Mangel an Sarmonie und jeder lebt auf feine Beife. 3ch habe nur gesehen und geschwätt, was sonft werden und gedeihen wird muß abgewartet werden. Auf alle 10 Fälle habe ich gleich einen kleinen Roman aus dem Stegreife angeknüpft, ber hochft nothig ift um einen Morgens um 5 Uhr aus dem Bette zu locken. Soffent= lich werden wir die Gefinnungen dergestalt mäßigen und die Begebenheiten fo gu leiten wiffen daß er 15 vierzehn Tage aushalten fann.

Alls berühmter Schriftfteller bin ich übrigens recht gut aufgenommen worden, woben es doch nicht an Demüthigungen gesehlt hat. 3. B. fagte mir ein allerliebstes Weibchen: sie habe meine letzen Schriften 20 mit dem größten Vergnügen gelesen, besonders habe sie Giaffar der Varmecide über alle Maaßen intersessifiert. Sie können benden daß ich mit der größten Vescheidenheit mich in Freund Klingers hinterlaßne arabische Garderobe einhüllte und so meiner Gönnerinn 25

in dem vortheilhaftesten Lichte erschien. Und ich darf nicht fürchten daß sie in diesen drey Wochen aus ihrem Jrrthume gerissen wird.

Die vielen Menschen, unter benen sehr interessante 5 sind, lerne ich nach und nach kennen und werbe Ihnen manches zu erzählen haben.

Indem ich auf meiner Herreise einige alte Mährschen durchdachte ist mir verschiednes über die Behandslungs Art derselben durch den Kopf gegangen. Ich will ehstens eins schreiben damit wir einen Text vor uns haben. Leben Sie recht wohl mit den Ihrigen und dencken mein.

Carlsbad d. 8. Jul. 1795.

**%**.

#### 3177.

# An Chriftiane Bulpius.

Dem Fuhrmann der Herrn v. Oppels Küch und 15 Keller hergebracht hat gebe ich dieß Blat an dich mit. Es ift mir bisher recht wohl gegangen, der Brunnen bekommt mir gut und fegt alles böse aus, ich hoffe recht ausgespült zu dir zu kommen. Die Gesellschaft ist sehr zahlreich und angenehm, es giebt manchen 20 Spas und Äugelchen die Menge, wobeh ich mich immer mehr überzeuge:

> Von Often nach Westen Zu Hause am besten.

Ein schöner Taft wird meinen kleinen Schatz erfreuen, sie sind so schön hier daß einem die Wahl weh thut. Und noch was das du gerne haft.

Lebe wohl, grüße und füße Gusteln. Abieu. Liebe mich, wie ich am Ende aller Dinge nichts beffers sehe sals dich zu lieben und mit dir zu leben.

Hier kommt gleich etwas zum Borschmack. Carlsbad d. 15. Jul. 95. G. Grüße Mehern.

## 3178.

## Un Chriftiane Bulpius.

Nun bin ich vierzehn Tage hier und sehne mich 10 herzlich wieder nach Hause. Die Cur schlägt sehr gut ein obgleich das Wetter ganz abscheulich ist. Ich lebe sehr zerstreut, den ganzen Tag unter Menschen, es werden viel Äugelchen gemacht die dir aber keinen Abbruch thun, denn man sieht erst recht wie sehr man 15 Ursache hat seinen treuen Hausschaft zu lieben und zu bewahren.

Alle Hofnung auf Arbeit und was ich hier vor=
nehmen wollte muß ich aufgeben und bringe meine
Papiere zurück wie ich sie mitgenommen habe. Da= 20
gegen will ich im August in beiner Rähe besto sleißiger
sehn. Lebe wohl. Ich freue mich auf bich, aufs Büb=
chen und auf unser Haus und Hauswesen und damit
der Brief nicht ganz leer geht lege ich bir etwas ben.
Abieu liebe mich. Carlsbad d. 19. Jul. 95.

## Un Schiller.

Carlsbad d. 19. Jul. 1795.

Ihren lieben Brief vom 6ten habe ich erft ben 17ten erhalten; wie dancke ich Ihnen daß Sie mir in den Strudel einer ganz fremden Welt eine freund-5 liche Stimme erschallen lassen. Gegenwärtiges nimmt Frl. v. Beulwiz mit, ich hoffe es soll balde beh Ihnen anlangen.

Die Eur schlägt sehr gut an, ich halte mich aber auch wie ein ächter Eurgast und bringe meine Tage in einem absoluten Nichtsthun zu, bin beständig unter den Menschen, da es denn nicht an Unterhaltung und an kleinen Abentheuern sehlt. Ich werde mancherlen zu erzählen haben.

Dagegen ift aber auch weder das fünfte Buch des Romans abgeschrieben, noch irgend ein Epigramm gelungen, und wenn die andre Hälfte meines hiefigen Aufenthaltes der erften gleich ist; so werde ich an guten Werden arm zurücklehren.

Mir war sehr lieb zu hören daß das Osman= 20 stedter Ich sich zusammengenommen hat, und daß auf Ihre Erklärung kein Bruch erfolgt ist, vielleicht lernt er nach und nach Widerspruch ertragen.

Auch mir ift burch Mad. Brun die sublime Abhandlung Fernows im Merkur angepriesen und also 25 der Nahme des Autors entdeckt worden. Leider spuckt 280 Juli

also dieser Geist anmaßlicher Halbheit auch in Rom, und unsre Freundinn wird wahrscheinlicher Weise dort mit den dreh Sthlen näher bekannt werden. Welch eine sonderbare Mischung von Selbstbetrug und Klarsheit diese Frau zu ihrer Existenz braucht ist kaum s benckbar, und was sie und ihr Circkel sich für eine Terminologie gemacht haben um das zu beseitigen was ihnen nicht ansteht und das was sie besitzen als die Schlange Mosis aufzustellen, ist höchst merckwürdig.

Doch ausführlich von allem diesem und anderm 10 wenn ich zurücktomme. Die Finger erstarren mir für Kälte, das Wetter ist entsehlich und die Unbehaglichkeit allgemein.

Leben Sie besto wohler und wärmer und gedencken mein.

G.

15

## 3180.

# An Chriftiane Bulpius.

Nun fängt, mein liebes Herz, die Sehnsucht nach dir und dem Kleinen mich wieder an zu beunruhigen und ich zähle die Tage nach denen ich euch wiederssehen werde. Das Wasser bekommt mir sehr wohl 20 und ich hosse alles hinwegzuspülen was mich künstigen Winter quälen könnte. Ich habe auch keinen Augensblick hier gehabt in dem ich die mindeste Unpäßlichkeit gespürt hätte. Die nothwendigen Sachen sind hier sehr wohlseil, am meisten gebe ich aus weil ich wegen 25 der Gesellschaft nicht von Conzerten, Vällen und ders

gleichen mich ausschließe. Ich sehe viel Menschen und das macht mir viel Vergnügen. Dafür wollen wir dann auch wieder recht allein sehn. Der Taffent ist gekauft, ich hoffe er soll dir gefallen. Die Äugelchen 5 nehmen sehr ab, denn es kann von behden seiten kein Ernst werden. Behalte mich nur recht ernstlich lieb. Wenn ich nach Jena komme schieße ich dir einen Voten und frage wie es zu Hause aussieht? ob ich kommen kann oder ob du mich in Jena besuchen willst? Lebe wohl, küsse den Kleinen, grüße Mehern und behalte mich recht lieb.

Carlsbad d. 25. Jul. 95.

(35.

### 3181.

An Charlotte v. Schiller geb. v. Lengefeld.

Ihr Brief meine Liebe, traf mich zur guten sonnigen 15 Stunde, deren wir uns nicht oft zu rühmen haben und machte mir sie noch erfreulicher, hätte nur nicht zugleich die Nachricht von Schillers übel wieder eine Wolcke davor gezogen. Da wir geistiger Weise so froh zusammen vorschreiten, warum können wir es nicht 200 auch dem Körper nach? Selbst diesmal, wenn wir zusammen hier gewesen wären, hätte es uns gewiß doppelte Zusriedenheit gegeben. Es sind manche gute und liebenswürdige Menschen hier, und da ich doch gewöhnlich sehr einsam lebe, so thut es wohl auch 25 einmal in eine größere, besonders so sehr zusammen=

282 Juli

gesetzte Masse zu schauen. Bon allen Gegenden Deutsch= lands sind Menschen da, die in ihrer Denckart sehr kontrastiren. Ansangs habe ich viel Bekanntschaft gemacht, zu Ende wird man lässiger. Gearbeitet hab ich dagegen nichts, die Zerstreuung hat ihre völligen s Rechte behauptet. Heute über acht Tage bin ich wahr= scheinlich schon auf dem Wege, und Ihnen um so viel näher. Möchte ich Sie doch Behde recht wohl und munter sinden!

Carlsbad den 25. Juli 1795.

Goethe.

10

3182.

Un Chriftiane Bulpius.

Dieser Brief kann noch vor mir beh dir ankommen, ich werde ihm aber balb folgen. Es geht mir sehr wohl und das Wasser ist mir ohngeachtet des absicheulichen Wetters gut bekommen. Ich habe nun zu 15 trincken aufgehört und bereite mich zur Abreise. Die Gesellschaft ist sehr angenehm und ich gebe vielleicht noch einige Tage zu. Ich freue mich herzlich dich wieder zu sehen und dir zu sagen: daß zu Hause, beh seinem Liebchen das beste in der Welt ist, denn am 20 Ende wers nicht hat sucht ein Zuhause und ein Liebschen. Grüße das Kind, ich weiß noch nicht was ich ihm mitbringe, fürs Mutterchen war schon eher gesforgt. Ich hoffe Ihr werdet wohl sehn, im Hause

wird die Arbeit zurucken und ich werde euch vergnügt antreffen. Lebe recht wohl grüße Herrn Meher und behalte mich lieb. Carlsbad d. 29. Jul. 95.

(3).

### 3183.

## Un Schiller.

- Gin Brief kann boch noch früher als ich selbst ankommen, darum will ich Ihnen für Ihr letztes dancken. Ihr erster Brief war 11 Tage unterwegs, der zwente 5 und der letzte 7. So ungleich gehen die Posten hierher.
- 10 Es thut mir leid daß Sie inzwischen aus Noth gesehret haben, indeß meine Tagedieberen willkührlich genug war. Ich habe mein einmal angesangnes Leben sort geseht, nur mit der Gesellschaft existirt und mich daben ganz wohl gesunden. Man könnte 100 Meilen reisen und würde nicht so viel Menschen und so nah sehn. Niemand ist zu Hause deßwegen ist jeder zus gänglicher, und zeigt sich doch auch eher von seiner günstigen Seite. Das fünste Buch ist abgeschrieben, und das sechste kann in einigen Tagen sertig sehn. 20 An den Epigrammen ist wenig geschehen und sonst gar nichts.

Ich wünsche Glück zu ben neuen Bentragen und bin neugierig fie zu lefen.

Nach Ihnen ist viel Nachfrage und ich antworte 25 jenachdem die Menschen sind. Überhaupt hat das Publicum nur den dunckelften Begriff vom Schrift=
fteller. Man hört nur uralte Reminiszenzen; von
feinem Gange und Fortschritte nehmen die wenigsten
Notiz. Doch muß ich billig sehn und sagen daß ich
einige gefunden habe die hierin eine merckwürdige 5
Ausnahme machen.

Das sechste Stück der Horen ist noch nicht in diese Gebirge gedrungen ich habe beh Kalve von Prag schon Beschlag darauf gelegt.

Leben Sie wohl grüßen Sie die liebe Frau. 10 Carlsbad d. 29. Jul. 95. S. S. S. 31834 A. C. Nort xx111,68

## 3184.

## An Schiller.

Hier schicke ich Ihnen endlich die Sammlung Epi= grammen, auf einzelnen Blättern, nummerirt, und der bessern Ordnung willen noch ein Register daben, meinen Nahmen wünschte ich aus mehreren Ursachen 15 nicht auf den Titel. Mit den Motto's halte ich vor rathsam auf die Antiquität hinzubeuten.

Beh der Zusammenstellung habe ich zwar die zu= sammengehörigen hintereinander rangiert, auch eine gewisse Gradation und Mannigsaltigkeit zu bewürken 20 gesucht, dabeh aber um alle Steisheit zu vermeiden vorn herein, unter das venetianische Lokal, Vorläuser der übrigen Arten gemischt. Einige die Sie durch= strichen hatten habe ich durch Modification annehm=

lich zu machen gesucht. Nro. 78 wünsche ich, so unbedeutend es ist, an diesem Plage, um die Schule zu reizen und zu ärgern, die, wie ich höre, über mein Stillschweigen triumphiert und ausstreut: ich würde bie Sache fallen lassen. Haben Sie sonst noch ein Bedenken, so theilen Sie mir es mit, wenn es die Zeit erlaubt, wo nicht; so helsen Sie ihm selbst ohne Unstand ab.

Ich wünschte einige Exemplare von diesem Büch=
10 lein besonders zu erhalten, um fie zum Gebrauch beh
einer künftigen neuen Ausgabe beh Seite zu legen.

Wollten Sie wegen der Druckfehler noch besondere Warnung ergehen laffen; in den Elegien sind einige sehr unangenehme eingeschlichen.

Sobald der Almanach heraus ift könnte man zu den Elegien und Epigrammen kurze Noten machen, dabeh der Drucksehler erwähnen und den Auffatz in die Horen einrucken, welches von mancherleh Nutzen sehn würde, wie leicht könnte man dieser wirklich unsenbehrlichen Noten am Ende des Büchleins mit einigen Worten gedenken.

Ich schicke dieses Paquet durch einen Boten damit es Ihnen so früh als möglich zukomme und damit ich den Roman wieder zurück erhalte, mit welchem ich 25 auch nicht länger zaudern darf.

Ich sehe voraus, daß ich Anfangs September nach Ilmenau muß und daß ich unter zehn bis vierzehn Tagen dort nicht loskomme, bis dahin liegt noch vielexleh auf mir und ich wünschte noch von Ihnen zu wissen, was Sie zu den Horen bedürfen. Soviel ich übersehe könnte ich folgendes leisten:

Auguft. Unterhaltungen, Schluß der letzten Ge-

hurud erbitte.

Septbr. Drama und Roman.

Das Mährchen. Ich würde die Untershaltungen damit schließen, und es 10 würde vielleicht nicht übel sehn, wenn sie durch ein Product der Einbildungsstraft gleichsam ins Unendliche aussließen.

Octbr. Fortsetzung des Mährchens. 15 Roten zu den Elegien und Epigrammen.

Nov. 11. Dec. Ankündigung von Cellini, und wenn es möglich wäre etwas von Faust.

Mit diesem letzten geht mirs wie mit einem Pulver, das sich aus seiner Auflösung nun einmal nieder= 20 gesetzt hat; so lange Sie dran rütteln, scheint es sich wieder zu vereinigen, sobald ich wieder für mich bin setzt es sich nach und nach zu Boden.

Schreiben Sie mir vor allen wie Sie sich befinden und wie Ihre Arbeiten gehn, und leben recht wohl. 21 Weimar d. 17. Aug. 95.

### Un Schiller.

Hierben schicke ich einige Stücke Horen, die ich übersclüssig habe. Können Sie mir dagegen gelegent= lich Nro. I und II auf Schreibpapier und Nro. IV auf holländisch Papier verschaffen, so wären meine übrigen Exemplare complett.

Da Meher nun sich zur Abreise anschickt, werden wir Sie balb möglichst besuchen um uns Ihren Rath und Segen zu erbitten.

Grüßen Sie die liebe Frau und leben recht wohl. 10 d. 17. Aug. 95. G.

#### 3186.

## An Sommerring.

Recht vielen Dank für die Abhandlung über das foramen centrale, sie kam mir sehr zur gelegenen Zeit, denn ich bin eben beschäftigt, die Farbenerscheinungen, die man blos physiologisch nennen kann, zusammen 15 zu stellen. Das foramen und der limbus luteus wers den dabei eine große Rolle spielen, sobald ich nur einigermaßen in Ordnung bin, schicke ich Ihnen das Ganze zur Prüfung, eher kann ich nichts sagen, denn jede Hypothese hat nur dann einigen Werth, wenn sie viele Phänomene unter Einen Begriff versammelt.

Für die Recension von Darwin habe ich Ihnen auch zu danken, sie hat mir mit einemmale klar gemacht, warum mir das Buch nicht behagen wollte.

Da ich diese Tage Ihre Nervenlehre wieder vor= nahm, fiel mir wieder ein, daß ich Ihre Splanchno= 5 logie nicht besitze. Sie haben ja wohl noch ein Exemplar dieses Theils einzeln. Sollten Sie aber ein ganzes Exemplar zerreißen müssen, so laß ich mir es lieber verschreiben.

Leben Sie recht wohl, theilen Sie mir balb wieder 10 etwas mit. Ich werde mit mehr Luft arbeiten in Hoffnung Ihrer Theilnahme.

Weimar den 17. Aug. 1795.

Goethe.

Inzwischen daß der Brief liegt habe ich die Ab= 15 handlung nochmals gelesen, und kann nicht unter= lassen hier zu wiederholen, wie sehr mich der Inhalt und die Art der Darstellung freut.

#### 3187.

# An Schiller.

An dem Hymnus, der hierben folgt, habe ich so= viel gethan als die Kürze der Zeit und die Zer= 20 streuung in der ich mich befinde, erlauben wollen. Den Beschluß der Geschichte und den Übergang zum Märchen übersende ich bald möglichst, ich glaube aber nicht daß es einen gedruckten Bogen ausstüllen wird. Zu dem Mährchen selbst habe ich guten Muth, es unterhält mich und wird also doch wohl auch einiger= maßen für andere unterhaltend sehn.

Ihr Zeugniß, daß ich mit meinem sechsten Buche bewenigstens glücklich vor der Klippe vorbehgeschifft bin, ift mir von großem Werthe, und Ihre weitere Bemerkungen über diese Materie haben mich sehr erfreut und ermuntert. Da die Freundin des sechsten Buchs aus der Erscheinung des Oheims sich nur so viel zuseignet, als in ihren Kram taugt, und ich die christliche Religion in ihrem reinsten Sinne erst im achten Buche in einer folgenden Generation erscheinen lasse, auch ganz mit dem was Sie darüber schreiben eins verstanden bin, so werden Sie wohl am Ende nichts Wesentliches vermissen, besonders wenn wir die Materie noch einmal durchsprechen.

Frehlich bin ich sehr leise aufgetreten und habe vielleicht dadurch, daß ich jede Art von Dogmatisiren vermeiden und meine Absichten völlig verbergen wollte, 20 den Effect auß große Publikum etwas geschwächt; es ist schwer in solchen Fällen den Mittelweg zu halten.

Leben Sie recht wohl; Meyer grüßt vielmals. Sagen Sie der lieben Frau, daß sie meine symbolischen Nadeln gesund brauchen und verlieren möge. 25 Nächstens mehr.

Weimar den 18. August 1795.

## An Schiller.

Mehr ein Übersprung als ein Übergang vom bürger= lichen Leben zum Mährchen, ist mein diesmaliger Beh= trag geworden. Nehmen Sie damit vorlieb.

Herbers Homer, den ich so eben mit Mehern gelesen, ist sürtrefflich gerathen und wird den Horen zu s großem Schmucke gereichen, ich will treiben daß Sie den Aufsah morgen mit den Botenweibern erhalten. Die erste Portion des Mährchens erhalten Sie vor Ende des Monats. Leben Sie recht wohl.

23. d. 21. Aug. 1795.

(S. 10

### 3189.

## Un 3. G. Berber.

[21. August.]

Dein Auffat folgt hier mit dem beften Danke. Es ist dir fürtrefflich gerathen. Es umfaßt die Ma= terie, ist ohne Strenge genau und mit Lieblichkeit befriedigend. Ich wußte nichts dabei zu erinnern. Nur bitte ich ihn, wenn es möglich ist, morgen mit 15 ben Botenweibern an Schiller zu schicken. Vale.

**&**.

#### 3190.

## An Schiller.

Es freut mich daß meine kleine Gabe zur rechten Zeit kam. Die erste Sälfte des Mährchens sollte

nach meiner Rechnung auch ins neunte Stück kommen, inwiesern es nöthig oder thulich seh wollen wir Montags bereden, da ich Sie mit Mehern zu besuchen gedencke. Abends gehe ich zurück, denn Mittwochs muß ich endlich nach Ilmenau, von da ich etwa in acht Tagen zurücksomme.

Nur soviel zur Nachricht. Die Botenweiber packen ein. B. d. 22. Aug. 1795.

(3.

# 3191. An Schiller.

Morgen frühe gehe ich mit Geh. A. Boigt nach Ilmenau und würde beh meinen Streiferehen noch heitrer sehn wenn ich Sie zu Hause wohl und nicht so oft durch Kranckheit an so manchem Guten gehindert wüßte. Meher grüßt. Ich wünsche zu ver-15 nehmen daß der gute Effectt des Mährchens nachgekommen ist und die Folge den anfänglichen bösen Eindruck wieder ausgelöscht hat. Wenn ich Ihnen lebe wohl sage, so heist das immer: gebrauchen Sie wie bisher der guten Stunden zu unserer Freude.

28. d. 24. Aug. 1795.

65.

## 3192. An Batich.

[Concept.]

So wenig fich der Gartner Diezel durch den unleidlichen Schmut, in welchem man zu Ende Junh das Gewächshaus gefunden, durch die Vernachlässigung des Untersehens der Näpschen, welche schon seit der Hälfte des Mays vorräthig gewesen, durch den das durch dem Gebäude selbst zugezogenen Schaden und durch die, auf den ihm gegebenen, verdienten Verweis, sunzeitig gesorderte Entlassung, beh Fürstl. Commission empschlen hat; so will man doch, weil Ew. Wohlgeb. im Ganzen genommen mit ihm zusrieden sind, und in der Hossnung daß er auch die einzelnen Anordnungen und Besehle künstig genauer webesolgen wird, denselben allensalls noch fernerhin behbehalten.

Etv. Wohlgeb. feben aber wohl ein, daß hieben weder von Unterhandlung noch von einer Berbeffe= rung die Rede febn kann, welche nur durch ein ber= 15 mehrtes Berdienft von Fürstl. Commission zu erhalten fenn wird. Sollte baber ber Gartner Diezel, ohne Weigerung, seiner Pflicht, in Wartung des Gartens bis auf fünftige Oftern Genüge leiften; fo wird man alsbann feine Bemühungen zu würdern, fein Ber= 20 hältniß zu beftimmen und zu verbeffern Gelegenheit nehmen, woben ich jedoch nochmals Ew. Wohlgeb. er= fuchen muß: ftrenge Aufficht zu führen, daß das Gewächshaus, als die vorzügliche Zierde unserer neuen Anlage, rein gehalten, die Töpfe durchaus mit Unter= 25 segnäpfchen versehen und alles verhütet werde, was die Fäulniß der Schwellen und Zapfen, die ohnehin schon genug leiden, beschleunigen könne, wie ich denn

ben meinem nächsten Besuch alles in der gewünschten Ordnung zu finden hoffe.

Der ich übrigens recht wohl zu leben wünsche. Weimar den 24. August 1795.

### 3193.

# Un Chriftiane Bulpius.

Wir tommen, meine liebe, nicht zurückt wie bu uns erwarteft. Es finden fich ber Beschäfte foviele daß ich wohl noch acht Tage hier bleiben muß. 3ch behalte den Kleinen ben mir, er ift so artig als sich nur benden läßt. Er hat ichon vieles gefehen: ben 10 Schacht, das Pochwerck, die Porzellanfabrick, die Glashütte, die Mühle worauf die Marmorkugeln zum Spiele ber Rinder gemacht werden und überall hat er etwas mitgenommen und spricht gar artig von den Sachen. Dann hält er fich zu allen Leuten und ift 15 schon überall bekannt. Hier schickt er dir einen weisen Pfeffertuchen, den er felbst gern gegeffen hatte. Gruße Herrn Meyer und fage ihm: er möchte bas Waffer recht fleifig trincen. Wenn etwas an mich angetommen ift; fo schicke es mir durch Benten ber so Dienstag herausfährt. Guftel grüßt dich recht schon, er fist eben auf dem Canapee ich habe ihn ausgezogen und wir find die beften Freunde. Lebe wohl behalte uns lieb. Ilmenau d. 29. Aug. 1795.

## Un Schiller.

Aus dem gesellig müfigen Carlsbad hätte ich in keine entgegengesettere Existenz kommen können als in das einsam thätige Almenau, die wenigen Tage die ich hier bin find mir fehr schnell verstrichen und ich muß noch acht Tage hier bleiben, wenn ich in den 5 Geschäften nach Wunsch klar werden will. Ich war immer gerne hier und bin es noch, ich glaube es kommt von der Harmonie in der hier alles fteht. Gegend, Menschen, Clima, Thun und Lassen. Ein ftilles, mäßiges ökonomisches Streben, und überall 10 ben übergang vom Sandwerd jum Maschinen= werd, und ben der Abgeschnittenheit einen größern Verkehr mit der Welt als manches Städtchen im flachen zugänglichen Lande. Noch habe ich auch keine Idee gehabt als die hierher paffte, es war aber fehr 15 nothwendig daß ich das Benfum vor Winters absol= virte. Leben Sie recht wohl in andern Regionen und gedencken mein mit der Ihrigen.

Imenau d. 29. Aug. 1795.

Œ.

#### 3195.

An Christiane Bulpius.

Nun, mein Liebchen, werde ich balb wieder bet 20 bir sehn, Sonntag früh gehe ich hier ab. Es ift mir

und dem Kleinen recht wohl gegangen. Wir haben autes Wetter und mit unter recht ichones gehabt heut ist ein berrlicher Tag. Der Kleine ift gar zu artig und freut fich über die vielen Sachen und Arbeiten 5 die er fieht, er behält alles recht aut und fragt gar vernünftig. Er hält fich mit allen Leuten. 3ch hab ihm einen Berghabit machen laffen und morgen ba die Bergleute einen Aufzug haben foll er mit gehen. Das macht ihm großen Spas aber in die Kirche will 10 er nicht mit hinein. Er bringt dir eine Taffe mit, die man ihm geschenckt hat und füttert sich überhaupt aufs beste. Des Morgens um 5 Uhr find wir wach, abends aber gehts auch balb zu Bette. Lebe wohl ich hoffe dich wohl und das Saus in guter Ordnung 15 gu finden. 3ch bringe einen Wildpretsbraten mit und will nächste Woche Gafte barauf bitten. Lebe wohl und liebe uns. Ilmenau b. 2. Sept. 1795.

**3**.

#### 3196.

# An C. G. Boigt.

Die Gesellschaft Rathgeber ist gestern angekommen, 20 ich habe noch keinen gesehen. Bent werde ich gleich mit nach den Frehbächen nehmen, es ist heute ein herrlicher Tag, und die Graben Sache berichtigen. Daß Seidel mitkommt ist mir sehr angenehm, er kann meine Borarbeiten durchgehen und noch einiges nach= 25 tragen, indeß ich die Zeit anders anwende. Ich habe Sie in diefen Tagen febr vermift, es ift ein bofes Geichäft diese Danaiden Familie gu tontrolliren, doch bin ich ziemlich aufs Klare und wie die Wahrheit für und Menschen selten tröftlich ift, so trifft es auch hier. Bielleicht nehmen unfre Entschließungen eine 5 andere Richtung. Es ift ichon vorauszusehen daß unsere Boch und Wasch Anstalt so wie unser nächstes Schmelzen betrübte Refultate geben wird, und baß fowohl Baschen als Schmelzen nicht Broben des Ertraas, fondern nur Broben ber Behandlung febn 10 werden. Alles ja alles kommt auf ansehnliche Berbefferung der Anbrüche an, man hat das lange gesagt, aber ich möchte sagen: man hat sichs noch nicht genug gesagt. Daß Bertuch und Seibel bas C. A. Ort wollen fortgetrieben haben ift fehr gut und 15 wir wollen unfre Plane barnach richten.

Hierbey ein Brief von Serenissimo; in dem an mich gerichteten schien unser Fürst sehr guten und heitern und milden Sinns, die fremden Einflüsse sind also vorerst von guter Wirkung.

Der Kleine empfiehlt sich und dankt für die Bemühung wegen des Hutes; er befindet sich recht wohl und war gestern mit auf dem Lösserischen Hammer wo ihm das glühende Gisen sehr in die Augen siel. Morgen zieht er mit den Bergleuten auf, will aber 25 nicht mit in die Kirche. Es scheint das entschiedne Heidenthum erbt auf ihn sort.

Leben Sie recht wohl. Ich freue mich Sie bald

wieber zu sehen. Mit Freunden werden auch unangenehme Geschäfte zu einer tröstlichen Unterhaltung. Ich wünsche Sie in öffentlichen und privat Angelegenheiten immer zur Seite zu haben. Möge ich Ihnen boch auch was sehn können. Empsehlen Sie mich Ihrer Frau Gemahlinn.

Wenn es thulich ift; so gehe ich in 3 Wochen noch= mals auf einige Tage hierher. Wir können und müssen diesmal alles was von uns abhängt, wo nicht 10 organisiren doch mechanisiren und ich hoffe es soll thulich sehn.

Imenau d. 2. Sept. 1795.

**(3)** 

### 3197.

## Un Schiller.

Eben da ich Ihren Brief erhalte geht eine Gelegenheit nach Weimar. Also einen schönen Gruß 15 aus diesen stillen Gebürgen, in denen ich das schönste Wetter erlebt habe.

Das Epigramm kommt zurück und ter ist in be verwandelt, so mags wohl noch hingehen.

Der letzte Pentameter des 101. Epigrams mag 20 heisen:

Daß die liebliche Frucht schwellend im Berbste gedeiht.

Das Mährchen wünscht ich getrennt, weil eben beh so einer Production eine Haupt Absicht ist die Reugierde zu erregen. Es wird zwar immer auch am Ende noch Räzel genug bleiben.

Bu dem Zug der Horen wünsche ich Glück, möge fich die Luft und Liebe des Publikums verdoppeln.

Frau von Kalb und Ihrer lieben Frauen em= 5 pfehlen Sie mich.

Sonntag Abend bin ich in Weimar und hoffe Sie bald zu fehen. Leben Sie recht wohl.

Imenau d. 3. Sept. 1795.

**3.** 

### 3198.

## An Schiller.

Das Packet ber Horen mit Ihrem und Herrn 10 v. Humbolds Brief hat mich freundlich empfangen, als ich von Ilmenau zurückkam und ich schreibe zum ersten Gruße nur einige Worte.

Hier das Epigramm, weil Sie wohl keine Ab= schrift davon haben.

Jakobis Auffat ist wunderlich genug. Seinem Ludwig, Lear und Dedipus habe ich, als ein Profaner, nichts abgewinnen können; das zwehte aber hat sehr viel Gutes und wenn man von seiner Erklärung über Vorstellungsarten nun auch seine Vorstellungs= 20 art abzieht; so wird man sie sich leicht übersetzen können.

Die gute Aufnahme meines Mährchens erfreut mich und muntert mich auf. Wenn nur Einer von

den hundert Kobolden des Alten von Ferney drinne spuckt; so bin ich schon zufrieden. Wenn es zusammen ist wünsche ich über die Intention und das Gelingen Ihre Gedancken zu hören.

Die zwehte Hälfte des Mährchens und der Schluß des sechsten Buches des Romans sind nun meine nächsten Arbeiten. Wann müssen Sie das Mährchen haben?

Möchte Ihnen doch Ihr erster Ausritt ins Gebiet 10 der Dichtkunst nach einer so langen Pause besser bekommen sehn. Könnten Sie doch einige Zeit sich Ruhe lassen!

> Grüßen Sie die liebe Frau und behalten mich lieb. W. d. 7. Sept. 1795. G.

#### 3199.

#### Un Schiller.

Diese Tage habe ich Ihnen nicht geschrieben, weil ich einen Besuch zu Ihnen vorhatte, der mir aber nicht gelungen ist. Meher bereitet sich zur Abreise und arbeitet noch eine kolorirte Zeichnung von den dren Parzen aus, die Sie sehen sollen. Ich wünsche ihm nur Gesundheit, sonst geht er ausgestattet mit allen guten Gaben. Es ist ein herrlicher Mensch. Was mich betrift so habe ich, wie Sie wohl fühlen, auch nur diese Zeit auf Einem Fuß gestanden und mit dem andern mich schon nach den Alpen bewegt.

Die Mineralogie und Geologische Base, die anfäng= liche und fortschreitende und gestörte Cultur des Lan= des habe ich von unten herauf theils zu gründen, theils zu überblicken gesucht und mich auch von oben herein, von der Kunstseite, noch mit Mehern auf alle s Weise verständiget. Und doch sind das alles nur Schul Borübungen. Ein guter Geist helse uns zum Schauen, zum rechten Begriff und zum fröhligen Wiedersehen.

An die Horen bende ich täglich und hoffe auch 10 noch etwas zu leiften. Möchten Sie doch des schönen Wetters unter fregem Himmel genossen haben!

Der gezüchtigte Tersit krümmt sich, wie ich höre, erbärmlich, bittet ab und fleht nur daß man ihn leben lasse. Noch hab ich das Stück nicht gesehen.

Leben Sie recht wohl und glauben Sie meiner Weissagung daß mit dem neuen Jahre die Subscrisbenten der Horen eher vermehren als vermindern werden. W. d. 14. Sept. 1795.

(S). 20

3200.

An Charlotte v. Ralb.

[Mitte September.]

Sie können glauben baß ich auch oft an Sie benke, wenn ich gleich nicht erscheine und bas ist frehlich ein unfruchtbarer Antheil. Meine Existenz neigte sich immer zur Einsamkeit und ich benke es wird

endlich auch dabeh bewenden. Heute Abend werde ich mit Bergnügen aufwarten und wünsche Sie mit Ihrem Herrn Gemahl allein zu finden.

**&.** .

### 3201.

## Un Schiller.

iber Ihre Anfrage wegen der Brücke habe ich etwas zu sagen unterlassen, das ich jetzt nachhohle. Beh Vicenz ist keine merckwürdige einbogigte Brücke. Die zweh daselbst, von Palladio erbaut, sind drey-bogigt. Auch ist mir ausser dem Rialto zu Venedig feine der Art in ienen Gegenden erinnerlich.

Ausser dem Pater peccavi des litterarischen Sansfulotten ist noch für die Horen ein günstiger Stern erschienen, indem Gentsch vor den Briefen über ästhetische Erziehung große Reverenzen in seiner Monat-15 schrift macht. Das kommt alles zur rechten Zeit und zu überlegen wäre es ob man nicht vor Ende des Jahrs sich über einiges erklärte und unter die Autoren und Recensenten Hoffnung und Furcht verbreitete.

Nächstens besuchen wir Sie. Haben Sie die Güte 20 mir das Mährchen zurück zu schicken, es soll vollendet zurück kehren. Leben Sie recht wohl.

28. d. 16. Sept. 1795.

**&**.

Un Batich.

Ew. Wohlgeb.

erhalten hierbey die Monita über die von Oftern bis Johanni 1795 geführte Quartal-Rechnung. Commissio erwartet deren Beantwortung und wird wegen des Gärtners, seiner Zeit eine solche Einrichtung zu treffen 5 suchen, daß Ew. Wohlgeb. beh Ihren mannigfaltigen Arbeiten auß möglichste soulagirt werden.

Weimar ben 16. Sept. 1795.

Goethe.

3203.

Un Caroline Berber.

[22. September.]

Wie leid mir die Eröffnung Ihres Zustandes ge= 10 than kann ich Ihnen nicht ausdrücken, ich werde nichts versäumen auf die Art wie Sie wünschen zu wircken. Könnte ich Ihnen doch bald eine gute Nachricht geben! G.

3204.

Un Schiller.

Das Mährchen ist fertig und wird in neuer Ab= 15 schrift Sonnabends aufwarten. Es war recht gut daß Sie es zurückhielten, theils weil noch manches

zurecht geruckt werden konnte, theils weil es doch nicht übermäßig groß geworden ist. Ich bitte besonders die liebe Frau es nochmals von vorne zu lesen.

In der Mitte der andern Woche hoffe ich zu 5 kommen mit Mehern, seine Abwesenheit wird mir sehr fühlbar werden. Wenn ich nur im Winter einige Zeit beh Ihnen sehn kann!

Ich habe viel zu fagen und zu fragen und hoffe Sie wohl zu finden und manches gearbeitete. Grüßen 10 Sie doch Humboldts vielmals. W. d. 23. Sept. 1795. Goethe.

### 3205.

# Un Schiller.

Wie ich in dieser letzten unruhigen Zeit meine Tonne gewälzt habe wird Ihnen, werther Mann, aus beyliegendem bekannt werden. Selig sind die da 15 Mährchen schreiben, denn Mährchen sind a l'ordre du jour. Der Landgraf von Darmstadt ist mit 200 Pferden in Gisenach angelangt und die dortigen Emigrirten drohen sich auf uns zu repliiren, der Churfürst von Aschgesenburg wird in Ersurt erwartet.

20 Ach! warum steht der Tempel nicht am Flusse! Ach! warum ist die Brücke nicht gebaut!

Ich wünsche indeßen, weil wir doch immer Menschen und Autoren bleiben, daß Ihnen meine Producktion nicht mißfallen möge, wie ernsthaft jede 26 Kleinigkeit wird sobald man sie kunskmäßig behandelt hab ich auch diesmal wieder erfahren. Ich hoffe die 18 Figuren dieses Dramatis sollen, als soviel Räzel, dem Räzelliebenden willkommen seyn.

Meher packt und wir erscheinen balb, hoffentlich haben Sie uns mit mancherlen zu regaliren. Leben 5 Sie recht wohl. W. d. 26. Sept. 95.

3205 a An 6 1. Vrigt x viii; 69

3206.

An C. G. Boigt.

[Spätsommer.]

Hier überschicke ich den flüchtigen Entwurf eines Schema's der hießigen Thätigkeit, haben Sie die Güte was Ihnen bengeht hinzuzufügen, ich habe Ihnen am 10 Ende ein weites Feld offen gelassen.

Hätten Sie wohl die Güte in Dresden, an den Mechanikus Aehnelt, wohnhaft am See in Nr. 561, 4 rh. 12 gr. sächsisch auszahlen zu lassen, voraus= gesetzt, daß Sie oben mit jemanden in solcher Con= 15 nexion stehen.

Wenigstens Freytag hoffe ich das Vergnügen zu haben Sie beh mir zu sehen.

G.

3207.

An C. G. Boigt.

[Ende September oder Anfang October.] Sollte, wie in der Stadt gesprochen wird, eine 20 besondere Nachricht von der Lahn und unserm klei=

nen Corps hier fenn, fo bitte um gefällige Mit= theilung.

Wollten Sie wohl Morgen Mittag Theil an einem kleinen freundschaftlichen Mahle nehmen?

3207a An., xviII, 70

3208.

An Charlotte v. Ralb.

[Anfang October.]

Gern will ich Ihnen glauben, daß Ihnen unser kaltes Schattenreich wunderbar vorkommt. Fast noch nie haben sich die Verhältnisse so zersprengt und isolirt als diesmal. Mit viel Freude erwarte ich Sie 10 heute Nachmittag. Nur wünsche ich Sie, so lange die Sonne noch scheint, in meinem freundlichen Garten Zimmer zu sehen.

௧.

hier einsweilen ein alter Freund.

3209.

Un Schiller.

Der Wunsch Sie wieder zu sehen ift mir diese Zeit her immer vereitelt worden, Morgen hoffe ich beh Ihnen zu sehn und zu vernehmen was Sie in dem Zwischenraume gearbeitet haben.

Daß mir, nach Ihrem Urteil, das Mährchen ge-20 glückt ist macht mir viel Freude und ich wünsche Goethes Wette. IV. Abth. 10. Bd. über das ganze Genre nunmehr mit Ihnen zu sprechen und noch einige Bersuche zu machen.

Der Schluß des 6ten Buches meines Romans geht Montags ab und dieser Band wird gedruckt balb auf= warten. Im folgenden rollt der Stein den Berg 5 hinab und das meiste ist schon geschrieben und fertig.

Die verlangten Monatschriften lasse ich aufsuchen, sie wo möglich mitzubringen.

Die Knebelischen Elegien find recht gefunden und in mehr als Einem Sinne gut und heilfam. Biel= 10 leicht bringe ich einige mit. Bielmals Abieu.

b. 3. Octbr. 95.

Œ.

### 3210.

# An v. Schuckmann.

Weimar, d. 3. Octbr. 95.

Ihren wehrten Brief vom 25. Sept. habe ich erst gestern erhalten und da ich erst morgen ersahre ob 15 Huseland in der Mitte dieses Monats zu Hause sehn wird, kann ich erst diesen Brief von Jena, wohin ich eben gehe, absenden. Äusserst unangenehm ist mirs daß ich eben eine Reise vorhabe, von der ich unter sechs Wochen nicht wieder nach Hause komme.

Seitdem ich Sie mir foviel näher weiß, beschäftigt mich der Gedancke sehr oft: daß ich Sie wiedersehen könnte. Denn so manches auch diese Zeit her beh mir vorübergegangen und in mir vorgegangen ift, so

فالمراكبين والمعاوضون

find mir die würdigen Menschen, die ich kannte, nur immer werther geworden. Wiediel würde mir nicht eine Unterhaltung einiger Tage mit Ihnen gewähren.

Daß Sie an der Metamorphose Theil genommen 5 hatten wußte ich durch Reichart und ich freute mich um so mehr darüber, da sich meine lieben Landsleute in diesem Falle, wie in mehreren, sehr stumm bezeigten. Wie angenehm würde mir es daher sehn, Ihnen die Sammlungen die ich gemacht habe, in der 10 Absicht die Idee immer deutlicher zu machen, und meine Fortgesetzen Ersahrungen vorzulegen, nicht weniger die Vermuthung ähnlicher Gesetze, wornach die vollkommeren Naturen organisitt sehn mögen, Ihnen vorzutragen.

15 Wie gern möchte ich von Ihnen hören wie es Ihnen bisher ergangen und was Sie Sich von Ihrem neuen Zustande versprechen. Ich würde Sie, nach einer solchen Erneuerung unsres Verhältnißes bitten daß fünstig kein so langer Zwischenraum unserer 20 Correspondenz sehn möge.

Leider sehe ich aus Ihrem Briefe daß Ihr Knabe nicht ganz wohl ist das ich herzlich bedaure.

Wenn Sie in unfre Gegenden kommen, so schreiben Sie mir doch ein Wort wann Sie wieder zu Hause 25 sind, kann ichs möglich machen, so besuche ich Sie bald.

Die folgenden Bände des Romans empfehle ich Ihrem ftillen Antheil. Was würde aus einem Autor werden wenn er nicht an die einzelnen, hier und da zerstreuten, Menschen von Sinn glaubte. Denn wie die deutsche Menge Liest und wie sich diejenigen bestragen die durch ihr öffentlich Urtheil, wonicht den Ton, wenigstens den Laut geben, bin ich beh meiner svier und zwanzig jährigen Autorschaft, freylich nicht zu meiner Erbauung gewahr worden.

Ich kann nicht ausdrücken wie leid es mir thut, daß ich Sie verfehlen soll und doch ift jest die Jahrs= zeit zum Reisen noch die beste, auch hängen Sie von 10 Ihren Geschäften ab.

Lassen Sie mir nur balb wieder von Sich hören und mich hoffen daß ich das was mir diesmal ent= geht bald auf eine andre Weise werde erlangen können.

Goethe.

15

Jena d. 4ten Octbr.

Heise bare ift mit seiner Familie nach Göttingen und wird unter 14 biß 16 Tagen nicht zurücksehn. Wenn die Abwesenheit auch dieses Freundes Ihre 20 Reise verschiebt; so kann ich hoffen Sie noch zu treffen. Auf alle Fälle schreibe ich in einiger Zeit wo ich bin und wie es mit meinen Planen steht.

G.

Un Friedrich August Bolf.

Wohlgebohrner Hochgeehrtester Herr Professor

Wie danckbar ich für das Geschenck Ihres treff= lichen Werckes und für Ihre Gesinnungen gegen mich 5 bin, wie sehr ich mich freue Ihre Bekanntschaft ge= macht zu haben und welchen Gewinn ich mir davon verspreche war mein Vorsah Ihnen mündlich zu sagen, den ich diesen ganzen Sommer über hegte und erst diesen Augenblick, sehr ungern, aufgebe, da mich Ge= 10 schäfte nöthigen eine Reise zu machen von der ich wahrscheinlich sobald nicht zurücktommen werde.

Seyn Sie des lebhaften Antheils versichert den ich an Ihnen und Ihren Arbeiten nehme; ich wünsche daß Sie einem Theil der meinigen gleiche Aufmerck= 15 samkeit schencken mögen und freue mich auf den Augen= blick in welchem ich Sie über ein weitläusiges Unter= nehmen, das ich vorhabe um Rath fragen kann. Er= halten Sie mir Ihr Andencken und leben Sie recht gesund und froh.

Ew. Wohlgeb.

Weimar d. 5. Octbr. 1795. ergebenfter Goethe.

20

..

#### 3212.

#### Un C. b. Rnebel.

[6. October.]

Beh Zurücksendung des Archivs der Zeit ersuche ich dich ein Exemplar der Horen anzunehmen, wovon die übrigen Stücke seiner Zeit folgen sollen. Ich freue mich schon im voraus die Elegien künftig drin zu sehen. Eh ich abreise besuche ich dich noch.

௧.

#### 3213.

# Un Schiller.

[6. October.]

Anftatt gestern von Ihnen fort zu eilen, wäre ich lieber geblieben und die Unbehaglichkeit eines unbefriedigten Zustandes hat mich auf dem ganzen Wege begleitet. In so kurzer Zeit giebt man vielerleh The- 10 mata an und führt keins aus und so vielerleh man auch rege macht, kommt doch wenig zur Runde und Reise.

Ihren Gedichten hab' ich auf meiner Rückfehr hauptsächlich nachgedacht, sie haben besondere Borzüge 15 und ich möchte sagen, sie sind nun wie ich sie vor= mals von Ihnen hoffte. Diese sonderbare Mischung von Anschauen und Abstraction die in Ihrer Natur ist, zeigt sich nun in vollkommenem Gleichgewicht, und alle übrigen poetischen Tugenden treten in schöner 20

Ordnung auf. Mit Bergnügen werbe ich fie gedruckt wiederfinden, fie selbst wiederholt genießen und den Genuß mit andern theilen. Das kleine Gedicht in Stanzen an das Publikum, würde den diesjährigen Jahrgang der Horen sehr schicklich und anmuthig schließen.

3ch habe mich jogleich mit ber Frau v. Stael beichäftigt und finde mehr Arbeit daben als ich dachte, indeffen will ich fie durchjegen, denn es ift nicht viel, 10 das Gange giebt höchstens 55 Blätter meines Manu= fcripts. Die erfte Abtheilung von 21 Blättern follen Sie bald haben. 3ch werde mich in einer kleinen Borrede an den Berausgeber über die Art erklaren, wie ich ben ber Übersetzung verfahren bin. Um Ihnen 15 fleine Zurechtweisungen zu ersparen, hab' ich ihre Worte unferm Sinne genähert, und zugleich die franzöfische Unbestimmtheit nach unserer beutschen Urt etwas genauer zu beuten gesucht. Im einzelnen werben Sie fehr viel Gutes finden, ba fie aber einfeitig 20 und boch wieder gescheut und ehrlich ift, so kann fie mit fich felbft auf feine Beise einig werben; als Text aber können Sie es gewiß fürtrefflich brauchen. 3ch wünschte, daß Sie fich die Mühe gaben in Ihrer Arbeit fo flar und galant als möglich zu fenn, 25 damit man es ihr in der Folge zuschicken und badurch einen Anfang machen könnte, den Tang ber Horen auch in das umgeschaffne Frankreich hinüber zu leiten.

23. d. 10. Octbr. 95.

Soweit hatte ich vor einigen Tagen dicktirt, nun fage ich Ihnen nochmals Abieu, ich gehe erst morgen frühe weg. Das Staelische Werck erhalten Sie balb, halb oder ganz, was die gute Frau mit sich selbst s eins und uneins ist!

Bon Franckfurt schreibe ich bald, leben Sie recht wohl mit den Ihrigen. Grüßen Sie Humbold, von Franckfurt schreibe ich auch ihm. Wenn mein Roman ankommt erhalten Sie 4 Exemplare wovon Humbold, 10 Loder, Prof. Hufeland die 3 erhalten. Wenn Hum= bold nicht, wie ich hoffe, das seinige schon in Verlin weggenommen hat.

**&**.

20

25

"Welch ein erhabner Gedancke! uns lehrt der unsterb= 15 liche Meister

Künstlich zu spalten den Strahl, den wir nur einfach gekannt."

Das ist ein pfäffischer Einfall! denn lange spaltet die Kirche

Ihren Gott sich in dren, wie ihr in sieben das Licht.

#### 3214.

### Un Rirms.

Von Ew. Wohlgeb. Bemühungen um das Theater verspreche mir, wie bisher, den besten Erfolg, haben Sie die Güte sie in meiner Abwesenheit gefällig fortzusehen.

An die Beantwortung benkommender Briefe habe nicht dencken können. Dem Schauspieler Beltheim antworteten Sie ja wohl dilatorisch und lehnten die übrigen Anträge gänzlich ab.

5 Ich wünsche recht wohl zu leben. W. d. 10. Octbr. 1795.

Goethe.

3215.

Un Chriftiane Bulpius.

Nur soviel, mein liebes Kind, daß ich in Eisenach bin und wohl sobald nicht fortkomme; ich hatte nicht 10 ohne Grund gesorgt, denn die Österreicher sind mit 60 tausend Mann über den Mahn gegangen und werden sich wohl um Francksurt herum mit den Franzosen balgen.

Lebe wohl, schicke was an mich kommt nur Herrn <sup>15</sup> Geh. Rath Boigt die Sachen treffen mich noch hier. Küffe den Kleinen. Eisenach d. 13ten Octbr. 1795.

ଔ.

3216.

Un Schiller.

Eisenach d. 13. Octbr.

Noch bin ich hier und werde wohl noch erst ab= 20 warten was aus den Dingen werden will eh ich meine Reise weiter fortsetze.

Die Öfterreicher find wieder über den Mayn her-

über und umgeben Franckfurt und vielleicht ift cs zwischen ihnen und den Franzosen schon zur Schlacht gekommen. In ein solches Gewirre möchte ich von heiler Haut mich nicht hineinbegeben, da ich dergleichen anmuthige Situationen schon kenne. Weinen hie= 5 sigen, stillen Aufenthalt habe ich gleich benutt um Mad. de Stael völlig zu übersehen und mit unter zu versehen. Gine weibliche Methode und die französche Sprache machten mir viel zu schaffen und besonders auch die Annäherung ihrer Mehnungen an 10 die unsrigen und die Abstände und die ewigen Abers. Nun bin ich sertig, laße das Werck abschreiben und gleich sollen Sie es haben.

Bielleicht lassen Sie es gleich im Ganzen brucken und bringen Ihre Noten auch in ein Ganzes. Doch 15 darüber wird der Genius und der Augenblick ent= scheiden. Schreiben Sie mir doch! Wenn Ihr Brief mich nicht antreffen sollte, wie ich doch vermuthe; so wird er mir nachgeschickt. Nun dencke ich mich gleich an den Roman zu machen denn wenn ich mich hier 20 nicht vorsätzlich zerstreuen will, so bin ich einsamer und ruhiger als zu Sause.

Leben Sie recht wohl. Vielleicht seh ich Sie eher wieder als wir glaubten.

(6). 25

. سلاه

# Un Chriftiane Bulpius.

Du kommst um den Muff und das Kind um die Pelzmüße, denn ich gehe nicht nach Francksurt son= dern komme bald wieder. Soviel habe ich dir nur melden und dich schönstens grüßen wollen. Eh ich von hier abgehe schreibe ich dir wieder, vielleicht bleibe ich einige Tage in Gotha. Lebe wohl. Küsse den Kleinen. Eisenach d. 16. Octbr. 95.

௧.

### 3218.

# Un Schiller.

Bald werde ich Sie wieder sehen, denn meine Reise nach Francksurt hat nicht statt. Die Frau von Stael wird wohl noch vor mir auswarten, die Abschrift ist bald fertig. Haben Sie denn etwa Humbold ein Wort wegen des Quartiers gesagt? Es wäre gar artig wenn ich sein Stüdchen beziehen könnte, da im Schlosse die Fustapsen des Militars sobald nicht außzulöschen sind. Ich bin mit Herz, Sinn und Gedancken nur an dem Roman und will nicht wancken bis ich ihn überwunden habe. Leben Sie recht wohl und dencken mein beh Ihren Arbeiten und grüßen die 20 liebe Frau. Eisenach d. 16. O. 95.

# Un Schiller.

Ob ich gleich schon Mittwoch wieder hoffe in Weimar zu sehn, so schicke ich Ihnen doch die Abhandlung voraus, ich habe sie nicht einmal in der Abschrift durchsehen können. Hie und da lakt sich noch einiges retouchiren. Vielleicht besuche ich Sie 5 au Ende der Woche und wir sehen uns früher wieder als ich bachte. Wie ist bas zerftreute Leben boch ein leeres Leben, man erfährt nur gerade das was man nicht wissen mag. Ich freue mich recht Sie wieder au sehen. Gisenach den 17. Octbr. 1795.

Œ.

10

#### 3220.

### An Schiller.

Ich bin neugierig zu vernehmen was uns das Intelligenablatt bringt, ichon geftern in der Comodie hört ich davon summen.

Heute komme ich nicht, mein lieber, aber ich hoffe 15 Jeden Tag erwarte ich einen neuen Weltbürger in meinem Sause, den ich doch gern freundlich em= pfangen möchte. Indeffen ist das Schlok von den militarischen Effluvien gereinigt und ich kann einige Tage ben Ihnen bleiben.

Leben Sie recht wohl empfehlen mich den Damen und behalten mich lieb.

In diesen letzten zerstreuten Tagen habe ich meine Italiänischen Collectaneen vorgenommen und zu ordnen angesangen und mit viel Freude gesehen: daß, mit einiger Beharrlichkeit, ein wundersames Werck wird zusammengestellt werden können.

Haben Sie keine Abschrift vom Auffat übers Raive? W. d. 25, O. 95.

6.

Jene Blätter nach denen Sie fragten habe ich 10 noch nicht gefunden, fie liegen aber gewiß nicht weit.

### 3221.

# Un Schiller.

Seit meiner Rücktunft habe ich mich noch nicht wiederfinden können, hier also nur indessen das ver= langte Manuscript.

Ich habe, glaub ich, auch noch nichts über die 15 Gedichte gesagt die Sie mir nach Eisenach schickten, fie sind sehr artig, besonders das Theil des Dichters ganz allerliebst, wahr, treffend und tröstlich.

Sollten Sie sich nicht nunmehr überall umsehn? und sammeln was gegen die Horen im allgemeinen 20 und besondern gesagt ist und hielten am Schluß des Jahrs darüber ein kurzes Gericht, beh welcher Gelegenheit der Günstling der Zeit auch vorkommen könnte. Das hällische philosophische Journal soll sich auch ungebürlich betragen haben. Wenn man

dergleichen Dinge in Bündlein bindet brennen fie besser.

Leben Sie recht wohl. Lieben Sie mich. Empfehlen Sie mich der lieben Frauen und Ihrer Frau Mutter. Das Schwiegertöchterchen fäumt noch.

28. d. 28. Octbr. 1795.

Goethe.

### 3222.

# Un Caroline Berber.

Ihren Brief vom 14. Octbr. erhalte ich erst von Francksurt zurück, ich wünsche daß indessen die Lage sich verändert haben möge. Auf Ihr Blat kann ich 10 nicht antworten, wir sind in der Denckungsart zu weit außeinander als daß wir uns verständlich werden könnten, doch möchte ich nicht gerne schweigen. Viel= leicht übernimmt Knebel meine Mehnung zu hören.

**W.** d. 28. Octbr. 1795.

**&**.

15

#### 3223.

# Un Caroline Berber.

Nicht um Ihre Mehnung zu lencken sondern um Ihnen die meinige vorzulegen, ergreife ich die Feder und erspare dadurch dem guten Knebel die Unannehm= lichkeit an einer Sache Theil zu nehmen, in der er sowenig als ich rathen und helsen kann. Mit Ihnen 20 zu sprechen möchte in diesen leidenschaftlichen Augen= blicken nicht räthlich sehn; wir werden einander nicht

überzeugen. Sie haben mir schon geschrieben was ich nicht lesen sollte ich müßte erwarten zu hören was ich nicht hören darf.

- 1.) Versprach der Herzog in der Puncktation für 5 die Kosten des Studirens der Kinder und für ihr Unterkommen zu sorgen.
  - 2.) Gaben die Herrschaften den Kindern, was nicht in der Puncktation steht, solange sie im elterlichen Hause waren gewisse bestimmte Zuschüsse.
- 3.) Da Gottfried auf die Academie ging war es Ihre Pflicht den Herzog davon zu benachrichtigen, um die Bestimmung einer Summe, um terminliche Auszahlung zu ersuchen. Der Herzog konnte sich alsdann erklären und durch Stipendien und sonst sich diese 15 Ausgabe erleichtern.
  - 4.) Dies geschah nicht und ebensowenig ward der Herzog wegen der übrigen Kinder begrüßt, da er doch fünftig für sie zu sorgen zugesagt hatte.
- 5.) Bielmehr schickten Sie Augusten nach der 20 Schweiz, ein Schritt der an sich gut und nothwendig sehn konnte, keineswegs aber jedermanns Behfall erhielt.
- 6.) Nunmehr, nach Verlauf einiger Jahre, verlangen Sie eine nicht benannte, aber doch, wie es scheint, nahmhafte Summe auf einmal vom Herzog, um den 25 Ausfall zu decken, der durch die Entsernung Ihrer Kinder in Ihrer Kasse entstanden sehn mag und behaupten der Herzog seh schuldig Ihnen alles was Ihnen sehlt zu erstatten.

- 7.) Die Worte: ich will für die Kosten des Studirens der Kinder und für deren Unterstammen sorgen, können nicht heisen: macht mit und aus euern Kindern was ihr wollt, gebt für sie aus was ihr wollt, macht mir am Ende von dren svier Jahren die Rechnung, ich will seden Schritt aufser dem väterlichen Hause, sede Art von Auswand bezahlen, und wie ich die jungen Leute hernach sinde sie versorgen. Weder im Gerichtshof der Ehre noch des Gewissens können sie so ausgelegt werden.
- 8.) Ich wiederhohle und sage: durch die Bersäum=
  niß der Anzeige zur rechten Zeit, durch Forterhebung
  der jährlichen Gaben, durch das Berlangen eines
  Capitals als Anleihe, durch Annahme auserordentlicher
  Behhülsen, welche die Herzoginnen, soviel ich weiß, 15
  in der Zwischenzeit den Kindern gereicht haben, durch
  völlige Bernachläßigung des Kathes und der Meh=
  nung des Herzogs über die Bestimmung Ihrer Kinder,
  ist die Sache so verwirrt und getrübt worden, daß
  die Liquidität Ihrer Forderung wohl schwerlich dar= 20
  zustellen sehn möchte.
- 9.) Der Herzog, ohne sich aufs Bergangne einzu= lassen, bietet Ihnen ganz neuerlich an: die Pro= motionskosten Gottsriedens zu bezahlen, und Augusten und Adeln sich besonders zu attachiren. Ihre Sache <sup>25</sup> war, nach meiner Einsicht, dieses Anerdieten mit Ber= trauen anzunehmen. Das Geld zur Promotion mußte irgendwo herkommen, Augusten konnte nicht schaden

einige Zeit in einer Canzley zu arbeiten, jedem Geschäfts-Mann wäre es nüte und in Chursachsen müssen die welche behm Bergwesen angestellt sehn wollen ihren ganzen Cursum iuris machen. Abel, von dem Sie 5 ganz schweigen, hatte in Gisenach den schönsten Raum sich zu belehren und sich zu zeigen und das Behspiel von baldiger Bersorgung junger Leute, die das Glück hatten sich näher um den Herzog zu beschäftigen und sich hervor zu thun, gab behden Kindern die besten 10 Aussichten.

- 10.) Hätte man sich dadurch dem Herzog genähert, den alten Faden wieder angeknüpft, so würde eine nochmalige Vorstellung Ihrer gegenwärtigen gedrängten Lage und ein bescheidnes Gesuch wegen des Versgangnen am Plaze gewesen sehn und, wie ich den Herzog kenne keine ungünstige Aufnahme gesunden haben.
- 11.) Anstatt bessen lehnen Sie, aufs eiligste, mit einer Gleichgiltigkeit die an Berachtung gränzt jenes bedeutende Anerbieten ab, bringen Augusten ohne weiters auf die Academie, um eine, auf den Schweizerbergen angesangne Spielereh, unter dem Titel von Mineralogie und Naturgeschichte, fortzusehen, sagen nahe zu: wir wollen weder Euern Rath noch Behesstand, weder Aussicht noch Bersorgung; wir wissen was wir zu thun haben, wir werden es thun, aber wir wollen euer Geld. Sie beleidigen den Herzog, die Herzoginn, benachrichtigen mich von Ihren übere

eilten Schritten und forbern mich unter Borwürfen und Drohungen auf für Sie und die Ihrigen wirck= fam zu sehn, in dem Augenblick da Sie mir die Gelegenheit dazu aus den händen reisen.

- 12.) Wie ich hiernach Ihre heftigen leidenschaft= 5 lichen Ausfälle, Ihren Wahn als wenn Sie im voll= kommensten Rechte stünden, Ihre Einbildung als wenn niemand ausser Ihnen Begriff von Ehre, Gefühl von Gewissen habe ansehen muß, das können Sie Sich vielleicht einen Augenblick vorstellen. Ich erlaube 10 Ihnen mich, wie einen andern Theaterbösewicht zu hassen, nur bitte ich mich klar zu deuten und nicht zu glauben, daß ich mich im fünsten Ackte bekehren werde.
- 13.) Soviel von der gegenwärtigen Lage. Durch 15 des Herzogs Anerdieten war Ihre Zukunft zum Theil gedeckt, das Bergangne (das wir überhaupt einander nicht vorrechnen wollen) ließ sich durch irgend ein Arrangement ins Gleiche bringen und wir konnten wieder zu einer heitern Aussicht gelangen. Aber der 20 Schaden liegt viel tieser. Ich bedaure Sie daß Sie Behstand von Menschen suchen müssen die Sie nicht lieben und kaum schähen, an deren Existenz Sie keine Freude haben und deren Zufriedenheit zu befördern Sie keinen Beruf sühlen. Frehlich ist es bequemer 25 in extremen Augenblicken auf Schuldigkeit zu pochen als durch eine Reihe von Leben und Betragen das zu erhalten wosür wir doch einmal danckbar sehn

müssen. Glauben Sie doch daß man hinter allen Argumenten Ihrer Forderungen Ihr Gemüth durchsieht. Das soll gewiß gut Blut machen wenn August beh seinem kurzen Hiersehn sedem der es hören will sigt: er wähle das Bergwercksfach weil man nicht wisse wie lange die gegenwärtige Berfassung bestehe und man immer Bergleute brauchen werde. Diese Familiengesinnungen sollen einen Fürsten reizen Kinber heranziehen zu helsen und zu versorgen.

50 bencke ich und so werde ich bencken wenn nicht ein Wunder oder eine Kranckheit meine Organe verändert, wie Sie dencken sehe ich aus Ihren Briefen, meine Absicht ist nicht auf Sie zu wirden. Ich werde keine Replick auf dieses Blat lesen und von 15 dem Vergangnen kein Wort mehr sprechen.

Können Sie Sich in Absicht auf die Unterhaltung und Bersorgung der Kinder dem Herzog nähern, können Sie wegen der Zukunft und wegen des Bergangnen billige Borschläge thun, so lassen Sie mich 20 sie durch Knebeln wissen. Ich weiß wohl daß man dem das mögliche nicht danckt von dem man das unmögliche gesordert hat; aber das soll mich nicht abhalten für Sie und die Ihrigen zu thun was ich thun kann.

25 W. d. 30. O. 95.

B.

3223a An 6.9. Voigt xv111,71 32236 " " .72 3223e " "

#### Un C. b. Anebel.

[Anfang November.]

Die elecktrischen Beobachtungen, für deren Mit= theilung ich dancke sind sehr artig, Woigt hatte mir das Manuscript gezeigt, gesehen hab ich sie noch nicht, wir können sie aber wenn ich dich einmal beh mir sehe, wenigstens im allgemeinen versuchen. Wie siehts 5 mit den Elegien auß?

**&**.

#### 3225.

# Un Schiller.

Statt eines artigen Mädchens ift endlich ein zarter Knabe angekommen und so läge denn eine von meinen Sorgen in der Wiege. Nun wäre es an Ihnen, zu 10 Bildung der Schwägerschaft und zu Vermehrung der bichtrischen Familie für ein Mädchen zu sorgen. Ich komme nun bald und bedarf wirdlich eines Gesprächs wie ich es mit Ihnen führen kann, ich habe Ihnen viel zu sagen. Noch immer bin ich nicht auf den 15 Pfaden der Dichtung. Durch äusser Weranlaßung habe ich in der Baukunst mich wieder umgesehen und habe einiges beh dieser Gelegenheit zusammengestellt, das Urtheil über solche Kunstwercke zu erleichtern und zu fiziren.

Von Meyern habe ich einen Brief von München mit fehr schönen Nachrichten von diesem Orte, auch

von Nürnberg. Ich bringe sie mit. Sagen Sie mir wie Sie Sich befinden und gedencken mein.

28. d. 1. Nov. 1795.

௧.

### 3226.

### An Rirms.

[3. oder 4. November.]

Schall bringt mir einen Brief. Ich bächte, ich 5 schriebe Issland selbst, verspräche ihm die Reisekosten, Quartier und Tisch im Gasthause und ein anständiges Douceur für seine Bemühung. Er scheint in diesem Fall billig zu denken, wie ich ihn auch sonst kenne; wir können ihn, wenn er eine Zeitlang hier ist, son=
10 diren lassen und ihn wohlzusrieden wieder absertigen.

#### 3227.

Un August Wilhelm Iffland.

Aus dem großen und unersetzlichen Übel, das jene Gegenden trifft, wird uns kein kleiner Gewinst, wenn Sie uns indessen besuchen und mit Ihrem Talent erfreuen wollen. In mehr als Einer Rücksicht war mir Ihre Ankunft lange wünschenswerth. Die Kosten Ihrer Reise und Ihres hiesigen Aufenthalts werden wir gerne tragen, und außerdem soll es an einem anständigen Douceur nicht sehlen, so daß Sie nicht unzufrieden von uns scheiden werden, wenn wir gleich

nicht glauben Ihr Berdienst nach Bürden belohnen zu können.

Auf eine längere Unterhaltung mit Ihnen über mancherlen Gegenstände freue ich mich sehr und wünsche nur, daß Sie beh uns einige Zeit die traurige Lage svergessen können in welcher Sie die schönen und ge= liebten Gegenden verlassen.

Weimar den 4. November 1795.

### 3228.

Un Chriftiane Bulpius.

Ich bin hier recht vergnügt und fleißig wenn ich nur auch wüßte daß du und der Kleine recht wohl 10 bist. Laß mir doch sobald als möglich ein Wort schreiben. Vielleicht bleibe ich biß zu Ende der Woche hier, denn im stillen Schloß läßt sichs recht gut dencken und arbeiten. Abends bin ich ben Schillern und da wird biß tief in die Nacht geschwätzt. 15 Ich wünsche dich recht wohl zu wissen und daß der Kleine brav trinckt, ist und zunimmt. Lebe recht wohl und behalte mich lieb.

Jena d. 9. Nov. 95.

**3**.

#### 3229

Un J. B. Meger.

Ihr Brief mit den Behlagen hat mir großes Ver= 20 gnügen gemacht, denn da ich Ihre tägliche Unter=

haltung entbehren muß, so ward mir dadurch ein Ersat, indem ich Sie auf Ihrer Reise in Gedanken begleiten und die mancherlen interessanten Gegenstände mit Ihnen genießen konnte.

Rürnberg hoff' ich bereinft mit Ihnen zu sehen und glaube selbst daß man von da, und von Augsburg aus, den alten deutschen Kunsthorizont recht gut werde überschauen können.

Die Art, wie Sie die Merkwürdigkeiten in und 10 um München gesehen und beschrieben, zeigt zum voraus was vor eine reiche Erndte jenseits der Alpen zu erwarten ist. Lassen Sie sich nicht reuen auch in Buchstaben frengebig zu sehn. Die Worte des guten Beobachters sind keine Buchstaben mehr; sein Artheil 15 spricht unmittelbar zu unserm Bessern Selbst, lehrt uns ausmerken, genau und bescheiden sehn.

Merkwürdig ist der Fall mit dem Bilde das sie Julius Roman zuschreiben; allein wenn man bedenkt, wie viel Menschen in der Kunst sich redlich bemüht 20 und unsäglichen Fleiß ausgewendet haben, so kann freylich der Fall öfter kommen, daß einer durch besonderes Glück und Anstrengung in einem einzelnen Falle etwas vorzügliches geleistet habe, dessen Nahme durch keinen Complex von Arbeiten berühmt ge-25 worden ist.

Die Tabellarische Methode finde ich auch in ihrer Ausführung fürtrefflich, besonders wird sie dem kunftrichterlichen Gedächtniß auf das beste zu Gülse kommen und ich sollte benken, wenn man sich einmal hierauf geübt hat, so müßte es auch so viel Zeit nicht wegnehmen, denn es verlangte doch mehr Stimmung und Anstrengung, zu einem jeden Bilde die eigen=thümliche Formel der Beschreibung zu ersinden die 5 dazu paßte und gehörte. Übrigens wird es immer auf Sie ankommen wie viel Bilder Sie auf diese Weise genau durchgehen und welche Sie nur oben hin mit einigen Worten berühren wollen. Beh Haupt=bildern wird es immer, wie mich däucht von großem 10 Ruhen sehn.

Ich habe indessen auch mancherlen zu unserm 3weck zusammen getragen und hoffe die Bafe zu unserm Gebäude breit und hoch und dauerhaft genug aufzuführen. Ich sehe schon die Möglichkeit vor mir 15 einer Darftellung der phyficalischen Lage, im allgemeinen und befondern, des Bodens und der Cultur. von der ältesten bis jur neuesten Zeit, und des Menschen in seinem nächsten Verhältnisse zu diesen Naturumgebungen. Auch ift Stalien eins von denen Län= 20 dern wo Grund und Boden ben allem was geschieht immer mit zur Sprache kommt. Höhe und Tiefe, Keuchtigkeit und Trockne sind ben Begebenheiten viel bedeutender und die entscheidenden Abwechselungen der Lage und der Witterung haben auf Cultur des Bodens 25 und der Menschen, auf Einheimische, Colonisten, Durch= ziehende mehr Einfluß als in nördlichern und breiter ausgebehntern Gegenden.

Durch einen äußern Anlaß bin ich bewogen worben über die Baukunst Betrachtungen anzustellen und habe versucht mir die Grundsähe zu entwickeln nach welchen ihre Werke beurtheilt werden können. Ich habe Schillern meinen ersten Entwurf mitgetheilt, der ganz wohl damit zufrieden ist, wenn die Arbeit mehr gereinigt ist werde ichs Ihnen auch zur Beurtheilung vorlegen.

Bon Antonio Labacco lege ich eine Nachricht ben.

10 Wenn Sie das Werk dieses Mannes, entweder ganz oder in einzelnen Abdrücken, sinden können, so nehmen Sie es ja mit, denn es sindet sich nicht leicht etwas besser gearbeitet und gestochen. Auch hat Palladio, außer seinem Werk über die Architectur, das wir bessissen, noch römische Alterthümer herausgegeben, die uns nicht entgehen dürsen, denn theils ist es sehr interessant, was die Menschen noch damals sanden, dessen Spuren jetzt völlig verschwunden sind, theils sind auch ihre Restaurationen und Bemerkungen 20 immer wichtig.

Im Serlio habe ich auch die Nisse verschiedener werkwürdiger Ruinen gefunden, die sonst nicht überall vorkommen; auch habe ich den Scamozzi durchlausen, ein fürtreffliches Werk, das wohl wenige seines gleichen 25 hat. Vielleicht din ich bald im Stande Ihnen eine Charakteristik dieser behden Männer und Werke zu liesern. Worauf ich Sie ausmerksam machen wollte sind die alten Vorschläge zur Erbauung der Peters= firche, vielleicht giebt es gut gestochne Blätter von den Ideen des Bramante, des Baltasar von Siena, vielleicht sindet sich eine Spur von den Thürmen, welche Bernini aufsehen wollte, ja wovon einer schon stand und wieder abgetragen werden mußte. Die Geschichte 5 der Peterskirche interessirt mich mehr als jemals, es ist wirklich eine kleine Weltgeschichte und ich wünsche, daß wir die Belege dazu sammeln. Gewiß war Labacco nicht der einzige der sich in jenen Zeiten besichäftigte dergleichen Werke durch Kupserstich auszu10 breiten.

Besonders auf alles was von Bramante sich auffinden ließe bitte ich aufmercksam zu sehn.

Ich erhalte Ihren Brief von Mantua und sehe mit vieler Freude daß es Ihnen daselbst recht wohl 15 gefallen hat. Was werden wir nicht alles ersahren haben wenn wir einmal diese Wercke zusammen sehen und werden wir zu diesem Glück gelangen? Doch das seh der Zeit überlaßen, die wir indessen so gut als möglich nuten wollen. Ich lese viel und excer-20 pire und sammle. Möge Sie dieses Blatt in Kom gesund antressen. Grüßen Sie Angelika tausendmal und sagen ihr von meiner schönen Hoffnung, sie in einem Jahre wieder zu sehen. Grüßen Sie alle Freunde der vorigen Zeit und schreiben mir sleißig. 25 Ein kleiner Ankömmling hat uns schon wieder verlassen. Sonst ist alles wohl in meinem Hause und grüßt.

28. d. 16. Nov. 1795.

# [Beilage.]

Antonio Labacco war ein Schüler des Antonio San Gallo, er scheint einer von den subalternen Naturen gewesen zu sehn, die noch immer auf einen sehr hohen Grad der Kunst gelangen, wenn die Meister bortrefslich sind. Er arbeitete das große Modell der Beterskirche das im Batikan steht, und stach es wahrscheinlich selbst in Kupser. Sein besonderes Bergnügen war die Ausmessung alter Gebäude und deren Restauration auf dem Papier, daher entstand sein Werk:

Libro d'Antonio Labacco appartenente al Architettura nel quale si figurano alcune notabili antiquita di Roma

10

ohne Jahrzahl, welches aus 27 Blättern besteht. Es sollte dieses nur Vorläuser eines größern sehn. Ob das letztere zu Stande gekommen, ist eine Frage. In der Vorrede zu dem Werke (dessen Nachdruck ich, Benedig 1584, vor mir habe) spricht er von der Liebhaberen der Ausmessung und Restaurationen und von seinen Sammlungen der Art; er erzählt daß sein Sohn Mario, gleichfalls im Kupferstechen geübt, ihn veranlaßt habe die Sachen zu ediren, weil sich aber die Ausgaben eines solchen weitläustigen Werks verziehen können so wolle er einstweilen das was vorzäthig ist herausgeben.

25 Der Nachstich ift gegen das Original schlecht. Außer dem Titelkupfer find die übrigen Blätter von der Gegenseite. Er soll das Hauptportal des Pallasts Sciarra erbauet haben, wahrscheinlich Sciarra Colonna im Cors, das doch darauf anzusehen wäre, es ist, so viel ich mich erinnere von guter Architectur. Eine Kirche von seiner Indention in seinem Werke ist nicht vom besten Geschmacke. Er war ein Römer von Geburt und wahrscheinlich einer von denen die mit Michel Angelo sehr unzusrieden waren, als dieser, nach St. Gallo Tode, das Modell desselben völlig verwarf. Vielleicht läßt sich sonst noch etwas von diesem Manne wund seinen Arbeiten aufsinden.

Sein Werck soll 1552 herausgekommen sehn. Auf dem Titel steht die Jahrzahl nicht, vielleicht unter der Vorrede die mir sehlt. Das Werck ist wunderlich paginirt deswegen hält man es nach den einzelnen 15 Blättern für stärcker als es ist.

Wenn Sie künftig Ihre Briefe numerirten, so wäre es gut. Ich will bas gleiche thun, denn da Sie nichts von Ihrer Reise von München nach Mantua sagen, konnte ich vermuthen daß ein Brief verlohren 20 gangen ist.

**(3**).

25

3230.

An Charlotte v. Kalb.

[etwa 18. November.]

Dank für Ihr freundliches Wort. Liebevolle Theilnahme befördert in folchen Fällen die gute Wirkung, die wir nur von der Zeit hoffen können.

Ich verlange zu hören was Sie über meine neuesten Productionen sagen. Besonders freue ich mich auf Ihre Auslegung des Mährchens.

Leben Sie wohl, ich hoffe Sie balb zu feben.

**ଓ**.

### 3231.

# An Schnauß.

Vielleicht fänden Ew. Hochwohlgeboren es in diesem Augenblicke nicht ungünstig, wenn wir bei Serenissimo unsers Abwesenden, guten Mehers gedächten, demselben den Charackter als Prosessor erbäten und ihn in dem 10 neuen Abrefkalender unter die Lehrer an der Zeichenschule, nach Prosessor Kestner setzten. Sie sind mit mir einig, daß er in mehr als Einem Betracht diesen öffentlichen Aveu verdient. Ich wünsche zu hören, daß Sie sich recht wohl befinden.

Ew. Hochwohlgeboren

**W. d.** 20. Nov. 1795.

5

15

gehorsamster

Goethe.

#### 3232.

# An Schiller.

Heute habe ich 21 properzische Elegien von Anebeln erhalten, ich werde sie sorgfältig durchgehen und was 20 ich dabeh bemerke dem Überseher mittheilen, denn da er sich so viel Mühe gegeben, so möchte wohl ohne seine Behstimmung nichts zu verändern sehn. Ich wünschte, daß Sie Cottaen ansönnen dieses Manuscript, dessen künftiger Bogenbetrag sich leicht ausrechnen läßt, sogleich zu bezahlen. Ich habe zwar hierzu keinen unmittelbaren Anlaß, aber es sieht doch gleich viel artiger aus, muntert zu sleißiger Mitarbeit sauf und dient zur Berbreitung des guten Russ der Horen. Da ein Buchhändler so ost Borschüsse geben muß, so kann er auch wohl einmal ein Manuscript behm Empsang bezahlen. Knebel wünscht, daß sie auf drehmal gedruckt werden, ich glaube auch, daß so das die rechte Proportion ist, und so würden dadurch die dreh ersten Horenstücke des künstigen Jahrs descorirt. Ich will sorgen daß sie zur rechten Zeit in Ihren Händen sind.

Haben Sie schon die abscheuliche Borrede Stolbergs 15
zu seinen platonischen Gesprächen gelesen? Die Blößen, die er darinne giebt sind so abgeschmackt und unleid=
lich, daß ich große Lust habe drein zu sahren und ihn zu züchtigen. Es ist sehr leicht die unsinnige Un=
billigkeit dieses bornirten Bolks anschaulich zu machen, 20
man hat dabeh das vernünftige Publicum auf seiner Seite und es giebt eine Art Kriegserklärung gegen die Halbheit, die wir nun in allen Fächern beun=
ruhigen müssen. Durch die geheime Fehde des Bersschweigens, Berruckens und Berdruckens, die sie gegen 25
uns führt, hat sie lange verdient daß ihrer nun
auch in Ehren und zwar in der Continuation gedacht werde.

Beh meinen wissenschaftlichen Arbeiten die ich nach und nach zusammenstelle, finde ich es doppelt nöthig, und nicht zu umgehen. Ich denke gegen Recensenten, Journalisten, Magazinsammler und Compendienschreiber sehr frank zu werke zu gehen und mich darüber, in einer Bor= oder Nachrede, gegen das Publicum unbewunden zu erklären und besonders in diesem Falle keinem seine Renitenz und Reticenz passiren zu lassen.

Was sagen Sie z. B. dazu, daß Lichtenberg, mit 10 dem ich in Brieswechsel über die bekannten optischen Dinge, und übrigens in einem ganz leidlichen Bershältniß stehe, in seiner neuen Ausgabe von Errlebens Compendio, meiner Bersuche auch nicht einmal erwähnt, da man doch grade nur um des neuesten willen ein Compendium wieder auflegt und die Herrn, in ihre durchschoßnen Bücher, sich sonst alles geschwind genug zu notiren pslegen. Wie viel Arten giebt es nicht so eine Schrift auch nur im Borbehgehen abzussertigen, aber auf keine derselben konnte sich der wißige 20 Kopf in diesem Augenblicke besinnen.

Die äftethische und sentimentale Stimmung ist in diesem Augenblick serne von mir, was denken Sie wie es dem armen Roman gehen werde? Ich brauche die Zeit indessen wie ich kann und es ist beh der Ebbe 25 zu hoffen, daß die Fluth wiederkehren werde.

Ich erhalte Ihren lieben Brief und danke für den Antheil dessen ich schon versichert war. Man weiß in solchen Fällen nicht ob man besser thut sich dem Schmerz natürlich zu überlassen, ober sich durch die Behhülsen die uns die Cultur andietet zusammen zu nehmen. Entschließt man sich zu dem letzten, wie ich es immer thue, so ist man dadurch nur für einen Augenblick gebessert und ich habe bemerkt, daß die s Natur durch andere Krisen immer wieder ihr Recht behauptet.

Das sechste Buch meines Romans hat auch hier guten Effect gemacht; frehlich weiß der arme Leser bei solchen Productionen niemals wie er dran ist, 10 denn er bedenkt nicht, daß er diese Bücher gar nicht in die Hand nehmen würde, wenn man nicht verstünde seine Denkkrast, seine Empfindung und seine Wiß= begierde zum besten zu haben.

Die Zeugnisse für mein Mährchen sind mir sehr 15 viel werth, und ich werde künftig auch in dieser Gat= tung mit mehr Zuversicht zu Werke gehen.

Der letzte Band des Romans kann auf alle Fälle vor Michaeli nicht erscheinen, es wäre sehr artig wenn wir die Plane, von denen Sie neulich sprachen, 20 darauf richteten.

Das neue Mährchen kann wohl schwerlich im Descember fertig werden, selbst darf ich nicht wohl, ohne etwas auf eine oder andere Weise über die Auslegung des ersten gesagt zu haben, zu jenem übergehen. Kann 25 ich etwas zierliches dieser Art noch im December leisten, so soll es mir lieb sehn auch auf diese Weise an dem ersten Eintritt ins Jahr Theil zu nehmen.

3**37** 

Leben Sie recht wohl! Mögen wir recht lange uns der unfrigen und unferer Freundschaft erfreuen. Zum neuen Jahre hoffe ich Sie wieder auf einige Zeit zu besuchen.

1795.

28. d. 21. Nov. 1795.

**(3**5.

### 3233.

# Un Gottlieb Pflug.

[Concept.]

Der für mich gearbeitete eiserne Ofen ist besonders gut gerathen und was den durchbrochenen Deckel über dem Cylinder betrifft so bin ich mit der hieben zurückkommenden Zeichnung recht wohl zufrieden, er wird 10 nur von schwarzem Gisenblech wie der Osen zu machen sehn. Was den zwehten Osen betrifft so halten Sie mit demselbigen noch ein wenig inne, weil ich dazu noch eine andere Zeichnung zu überschicken gedenke.

Weimar den 23. November 1795.

#### 3234.

# Un Schiller.

5 Her schicke ich Ihnen sogleich die neueste Sudeleh des gräflichen Saalbaders. Die angestrichene Stelle der Vorrede ists eigentlich worauf man einmal, wenn man nichts bessers zu thun hat lossschlagen muß. Wie unwissend überhaupt diese Menschen sind ist unglaubsochtes werte. IV. Absb. 10. Bb.

lich, benn wem ist unbekannt? daß die Christen von je her alles was vernünstig und gut war sich das durch zueigneten, daß sie es dem dozos zuschrieben, und meine liebe Christin thut pag. 304 eben das und man wird dem guten Wesen darüber nicht seind werden. s

Ein Brief von Prinz August, den ich Ihnen betlege, wird Ihnen Bergnügen machen, es ist keine der schlimmsten Productionen seiner ganz eignen Laune.

Das Ezemplar von Humbold erbitte ich mir wieder zurück, er hat das seine schon in Berlin weggenommen. 10

Heberichs Lexikon wünschte ich auch wieder und bas 7te Stück der Horen im kleinen Format.

Auf Ihren Auffat verlange ich sehr. Das was ich von Ihren Ideen kenne hat mir in dieser letzten Zeit im praktischen manchen Bortheil gebracht, so 13 wenig man mit Bewußtsehn erfindet, so sehr bedarf man des Bewußtsehns besonders beh längern Arbeiten. Übrigens kann ich niemand übel nehmen wenn er lange gepaßt hat und nun einmal Trümpse in die Hände kriegt daß er sie auch ausspielt.

Wegen des Honorar's der neuen Elegien läßt sichs noch überlegen. Der Borschlag 20 Louis d'or zu zahlen und das übrige alsdann bis zum Abdruck bewenden zu lassen, hat meinen Behfall. Es ist doch so etwas zum Andiß und wird guten Effect thun, auf 25 alle Källe hat es Zeit dis aufs Neuejahr.

Der Weißhuhnische Auffat im 6ten hefte des Niethammerischen Journals hat mir fehr wohl ge-

fallen. Diese Art zu philosophiren liegt mir viel näher als die Fichtische, wir wollen den Aufsatz doch einmal mit einander lesen, ich wünschte über einiges Ihre Gedanken zu hören. Beh Zusammenstellung meiner phisikalischen Erfahrungen ist es mir schon, wie ich sinde, von großem Nuten daß ich etwas mehr als sonst in den philosophischen Kampsplatz hinunter sehe. Eben erhalte ich Ihren Aufsatz und freue mich ihn in der nächsten ruhigen Stunde zu lesen. Sobald Sie etwas gewissers wegen der Subscription der Horen erfahren, so schreiben Sie mir es doch.

Leben Sie recht wohl. 2B. d. 25. Nov. 95.

(3.

#### 3235.

## Un Schiller.

Ihre Abhandlung schicke ich hier mit vielem Danke
15 zurück. Da diese Theorie mich selbst so gut behandelt,
so ist nichts natürlicher als daß ich den Principien
Behsall gebe und daß mir die Folgerungen richtig
scheinen. Ich würde aber mehr Mißtrauen darein
sehen, wenn ich mich nicht ansangs selbst in einem
20 polemischen Zustand gegen Ihre Meinung besunden
hätte. Denn es ist Ihnen nicht unbekannt daß ich,
aus einer allzu großen Vorliebe für die alte Dichtung,
gegen die neuere oft ungerecht war. Nach Ihrer Lehre
kann ich erst selbst mit mir einig werden, da ich das
25 nicht mehr zu schelten brauche, was ein unwider=

stehlicher Trieb mich boch, unter gewissen Bedingungen, hervor zu bringen nöthigte, und es ist eine sehr angenehme Empfindung mit sich selbst und seinen Zeitgenossen nicht ganz unzufrieden zu sehn.

Ich bin diese Tage wieder an den Roman gegangen 5 und habe alle Ursache mich daran zu halten. Die Forderungen wozu der Leser durch die ersten Theile berechtigt wird, sind wirklich, der Materie und Form nach, ungeheuer. Man sieht selten eher wie viel man schuldig ist, als bis man wirklich einmal reine Wirth= 10 schaft machen und bezahlen will. Doch habe ich guten Muth. Es kommt alles darauf an, daß man die Zeit wohl braucht und keine Stimmung versäumt. Leben Sie recht wohl. Weimar den 29. November 1795.

#### 3236.

## Un Frau b. Roppenfels.

[Concept.]

[Anfang December.]

Sie können versichert sehn, daß ich an dem was erfreuliches und schmerzliches bisher Ihrem Hause begegnet ist, in der Stille wahren Antheil genommen habe. Der Tod der guten Louise hat mich über-rascht denn von ihrer Jugend konnte man eher eine 20 glückliche Wendung für ihre Gesundheit hoffen. Viel-leicht bin ich in kurzem im Stande einige Zeichnungen zu dem Monumente zu überschicken das ihr die mütter-

liche Liebe zugedacht hat. Ich empfehle mich Ihrem freundschaftlichen Andenken und wünsche daß das zunehmende Glück der überbliebenen Sie für den großen Berlust nach und nach entschädigen könne.

# 3237.

## Un Amalie b. Bof.

[Concept.] [3. December.]

5 Schon in Eisenach wertheste Freundin habe ich die glückliche Wendung Ihres Schicksals von der lieben Schwester vernommen und ich danke Ihnen daß Sie mir davon unmittelbar Nachricht geben, Sie haben durch Ihre Gesinnungen und Ihr Betragen von je 10 her das schönste Glück verdient und ich sreue mich als Ihr aufrichtiger Freund daß es Ihnen mit so reichem Maaße geworden ist möchten Sie es recht lange vereinigt mit dem Herrn Gemahl, dem ich mich gehorssamst mit dem Herrn Gemahl, dem ich mich gehorssamst zu empsehlen bitte, genießen, und möchte ich von Zeit zu Zeit ersahren, daß Sie sich meiner noch freundschaftlich erinnern.

Die musikalische Sammlung wie Sie mir folche in Ihrem Briefe anzeigen würde mir je eher je lieber angenehm sehn. Nach Ihrer gewohnten Ordnung werden wohl alle zusammen gehörigen Papiere beysammen liegen, ich würde sie alsdann durchgehen und follten mir dabeh einige Erläuterungen nöthig sehn, so würden Sie ja wohl auf geschehene Anfrage weiter aushelsen oder nachweisen können. Der gute Meyer ift wieder nach Italien um für die bilbende Kunft noch manches zu sammlen.

#### 3238.

### An Carl Wilhelm v. humboldt.

[3. December.]

Es ist hohe Zeit, daß ich auch einmal ein Wort von mir hören lasse; leider muß ich mit der Klage anfangen, daß unser schönes Quatuor im vorigen s Winter so zerstreut worden ist. Sie besinden sich in Berlin, und Meher ist wahrscheinlich in Rom, die böse Witterung und mancherlei kleine Geschäfte hier am Ort hindern mich, Schiller östers zu besuchen, die Briese wechseln dei mir nicht stark, und so din ich wieder in meinem eigenen und gewissermaßen engern Kreise.

Die Freitagsgesellschaft hat wieder angefangen, sodaß also das Licht der Kenntnisse, das übrigens ziemlich unter dem Scheffel steht, wenigstens einmal 15 die Woche in meinem Hause leuchtet.

Ich habe den Gedanken gehabt, die vielerlei Zweige der Thätigkeit in unserm kleinen Kreise in ein Schema zu bringen, und will die Gesellschaft bewegen, die einzelnen Rotizen auszuarbeiten. Diese Kunst = und 20 wissenschaftliche Republik sieht bunt genug aus und besteht, wie die deutsche Reichsversassung, nicht durch

Bufammenhang, fondern durch Rebeneinanderfein, wie Sie felbft davon eine anschauliche Kenntnig haben.

Was ich zeither gethan habe, kennen Sie schon meistens, und was ich gegenwärtig ausarbeite, werden seie auch balb sehen. Schiller sagt mir, daß Ihnen mein Märchen nicht misfallen hat, worüber ich mich sehr freue, denn, wie Sie wissen, weit darf man nicht ins deutsche Publikum hineinhorchen, wenn man Muth zu arbeiten behalten will.

Der letzte Theil des Romans wird wol erst Michaelis herauskommen, und was ich über Natur= lehre und Naturgeschichte gesammelt habe, möchte ich auch erst zusammenstellen, ehe ich mich dem italieni= schen Wesen wieder ausschließlich widme; ich habe in= 15 bessen auch hierzu manches gelesen und gesammelt.

Lassen Sie mich doch auch wissen, was Sie die Zeit über gearbeitet haben, und was Sie von Jhrem Herrn Bruder hören, dessen Bemerkungen auf seiner Reise ich mit Berlangen entgegensehe.

3n Berlin werden gegenwärtig des Kriegsraths Körber's Kupferstiche verkauft. Es ist zwar nichts darunter, was mich reizt, allein Sie fänden ja wol einen dienstbaren Geist, der, für die Gebühr, an den Kand des Katalogen den Preis schriebe, um welchen diese Kunstwerke weggehen, man kann daraus doch manches schließen und sich in andern Fällen danach richten.

Sie haben gewiß mit vielem Untheil gefeben, welche

Fortschritte Schiller auch in seinen kritischen Arbeiten macht, er hat sehr glückliche Ibeen, die, wenn sie nux einmal gesagt sind, nach und nach Eingang sinden, so sehr man ihnen auch anfangs widersteht. Man wird ihm, fürcht' ich, erst lebhaft widersprechen und sihn in einigen Jahren ausschreiben, ohne ihn zu citiren.

Saben Sie die monftrofe Borrede Stolberg's au feinen Platonischen Gesprächen gesehen? Es ift recht ichabe, daß er tein Bfaff geworden ift, benn fo eine Gemüthsart gehört dazu, ohne Scham und Scheu, 10 por der gangen gebildeten Welt ein Stücken Oblate als Gott zu eleviren und eine offenbare Berfiflage, wie 3. B. Jon ift, als ein fanonisches Buch gur Berehrung barzuftellen. Den Auffat von Beighuhn im fechsten Sefte des Niethammer'ichen philosophischen 15 Journals habe ich mit vielem Bergnügen gelesen. Uns Menschenberftändlern ift es gar zu angenehm, wenn und das Speculative fo nahe gerückt wird, daß wir es gleich fürs Saus brauchen tonnen. Da bei meinen phyfitalischen und naturhistorischen Arbeiten alles 20 darauf ankommt: daß ich das finnliche Anschauen von der Meinung, infofern es möglich ift, reinige und fondere, fo ift mir jede Belehrung fehr willtommen, die zunächst hierauf deutet, um so mehr, als das Anichauen, infofern es diefen Namen verdient (benn es 25 ift von dem Unfehen, wie billig, fehr zu unterscheiden), felbst wieder subjectiv und manchen Gefahren unter= worfen ift.

### Un Lichtenberg.

[Concept.]

[7. December.]

Ew. Wohlgeb.

haben mir, durch Ihre fortgesetzte Bearbeitung der Hogarthischen Gegenstände, ein sehr angenehmes Geschent gemacht und mich an glückliche Stunden früherer Zeiten erinnert.

Ich leugne nicht daß eine anhaltende Betrachtung der Kunstwerke, die uns das Alterthum und die uns die Römische Schule zurückgelassen haben mich von der neuern Art, die mehr zum Berstande als zu der gebildeten Sinnlichkeit spricht einigermaßen entsernt hat; desto angenehmer ist aber die Überraschung wenn uns der Geist dieser Arbeiten durch einen so gewandten Dolmetscher wieder unvermuthet aus allen Winkeln und Ecken anspricht. Haben Sie recht vielen Dank für die Mittheilung und erfreuen Sie uns durch eine balbige Fortsetzung.

Hierbey folgen ein paar Bände meines Romans der seine moderne Natur freylich auch nicht verleugnet, ich wünsche ihnen eine günstige Aufnahme.

Sollte des Benvenuto Cellini Abhandlung, über die Kunft des Goldschmiedtes, sich auf der Götztingischen Bibliothek befinden; so hätten Sie ja wohl die Güte mir solche auf eine kurze Zeit zu verschaffen. Das Leben dieses wunderlichen Mannes besitze ich selbst.

Ich wünsche zu hören daß Ihre Gefundheitsum= ftände leidlich sind und empfehle mich zu geneigtem Andenken.

#### 3240.

### Un Schiller.

Auf behliegendem Blättchen erhalten Sie Nachricht wegen der Journale, wollten Sie nun desfalls das 5 nöthige mit den Botenweibern arrangiren, so könnten Sie die Stücke ordentlich erhalten.

Hier kommen auch meine Elegien, ich wünsche baß Sie damit zufrieden sehn mögen, es ist noch zuletzt allerley daran gethan worden, doch wie man mit 10 eigenen Sachen selten fertig wird, so wird man es mit Übersetzungen niemals. Haben Sie noch etwas zu erinnern, so theilen Sie es mir gefällig mit, es wäre gut, wenn diese neun Stücke zusammen erscheinen könnten. Sie machen zusammen nicht über anderthalb 15 Bogen, die übrigen sollen nach und nach eintreffen.

Wie sieht es übrigens mit dem Vorrath aufs nächste Vierteljahr aus, und was hören Sie von der neuen Subscription.

Wenn Sie die Abhandlung über die sentimenta= 20 lischen Dichter wieder zurück haben, wünschte ich sie noch einmal zu lesen, wegen des Schlusses habe ich noch einige Scrupel, und wenn einen der Geist warnt, so soll man es wenigstens nicht verschweigen. Da

bas Ganze so weit und breit ist, so scheint es mir ben näherer Überlegung zu enge und zu spis auszu= lausen und da diese Spise grade zwischen mir und einem alten Freunde hineinfällt, so machts mir wirk= 5 lich ein wenig bange. Doch davon mündlich. Heute nur ein Lebewohl. Weimar d. 9. Dezember 1795.

**(3**5.

#### 3241.

#### Un Schiller.

Für das übersendete, über welches hier eine Quittung bepliegt, danke ich zum schönsten. Es scheint, 10 da wir Dichter beh der Theilung der Erde zu kurz gekommen sind, uns ein wichtiges Privilegium geschenkt zu sehn, daß uns nämlich unsere Thorheiten bezahlt werden.

Das Gedicht, worauf ich hier anspiele, findet großen 15 Behfall, und die Leute sind höchst neugierig wer es wohl gemacht habe?

Übrigens sind gegenwärtig die Hundsposttage das Werk, worauf unser seineres Publikum seinen Überscuß von Benfall ergießt, ich wünschte daß der 20 arme Teufel in Hof beh diesen traurigen Wintertagen etwas angenehmes davon empfände.

Wenn jener Auffat sich nicht grade mit der bedenklichen Rote schließt so wird dadurch ihre Wirtung geringer werden, und wir müssen abwarten was 25 daraus erfolgt. Haben Sie behliegenden Hymnus schon gesehen, mit dem man Sie beehrt hat? Ich habe ihn auf alle Fälle abschreiben lassen. Man sieht auch hieraus, daß man im literarischen jenen Sämann, der nur säete ohne viel zu fragen wo es hinsiel, nachahmen soll. 5

Bon den Anmerkungen zu den Elegien wollen wir, so viel die Zeit erlaubt, Gebrauch machen. In so einer wunderlichen Sprache wie die deutsche ist, bleibt frehlich immer etwas zu wünschen übrig.

Zum Jennerstücke arbeitete ich gerne etwas, aber 10 der Roman nimmt mir jeht, zu meinem Glücke, alle Zeit weg. Dieser lehte Band mußte sich nothwendig selbst machen oder er konnte gar nicht fertig werden, und die Ausarbeitung drängt sich mir jeht recht auf, und der lange zusammengetragene und gestellte Holz= 15 stoß fängt endlich an zu brennen.

Länger als Februar rath ich den Staelischen Aufsat nicht zurück zu schieben, weil Ostern derselbe nebst
den Erzählungen wahrscheinlich übersetzt erscheinen
wird. Die französischen Exemplare fangen an sich in 20
Deutschland auszubreiten.

Dielleicht kann ich zum März jenes zwehte Mähr= chen, von dem ich eine Skizze vorgetragen, fertig schreiben und dabeh mit einem kleinen Eingang über die Auslegung des ersten wegschlüpfen. Daß dieses 25 seine Wirkung nicht versehlt sehen Sie aus beyliegen= dem Briese des Prinzen.

Es wäre fehr gut, wenn man von der religieuse

für die Horen Gebrauch machen könnte. Sie könnten dazu die Erlaubniß durch Herdern am besten erhalten; ich mag nicht gerne darüber anfragen, weil mir beh dieser Gelegenheit die Travestirung der Claironischen 5 Geschichte könnte zu Gemüthe geführt werden.

Iffland kommt sobald nicht, fie sind von den Überwindern in Mannheim zu spielen gezwungen. Gegen Oftern oder nach Oftern hofft er zu kommen.

Ich bereite mich Sie aufs Neuejahr besuchen zu tönnen, denn mich verlangt sehr den ganzen Kreis Ihrer theoretischen Arbeiten nun einmal mit Ihnen zu durchlaufen und mich dadurch zu den Arbeiten, die vor mir liegen, zu stärken. Ich habe Ihre Principien und Deductionen desto lieber, da sie mir unser Berhältniß sichern und mir eine wachsende übereinstimmung versprechen, denn leider sind es öfter die Meinungen über die Dinge als die Dinge selbst wodurch die Menschen getrennt werden, wovon wir in Weimar die betrübtesten Bepspiele täglich ersahren.

Leben Sie recht wohl und grüßen die liebe Frau. Wird benn ein wenig gezeichnet?

28. b. 15. Dec. 1795.

3.

### 3242.

# Un Schiller.

Bon Ihren gütigen und gegründeten Anmerkungen haben wir ben ben Clegien, die hier zurückkommen,

fo viel als möglich Gebrauch gemacht; es ift freylich möglich auf einem folchen Wege diese Art Arbeiten immer der Bolltommenheit näher zu bringen.

Ich habe diese Tage, in Hoffnung von meinem Herrn Collegen was zu lernen, den vortrefflichen serrn Stark gelesen und studirt. Ich könnte nicht sagen daß ich sehr auferbauet worden wäre. Born herein hat es wirklich einigen Schein der uns bestechen kann, in der Folge aber leistet es doch gar zu wenig.

Dagegen habe ich an den Novellen des Cervantes 10 einen wahren Schatz gefunden, sowohl der Unterhal= tung als der Belehrung. Wie sehr freut man sich, wenn man das anerkannte Gute auch anerkennen kann, und wie sehr wird man auf seinem Wege gefördert, wenn man Arbeiten sieht die nach eben den Grund= 15 sägen gebildet sind, nach denen wir nach unserm Maße und in unserm Kreise selbst versahren.

Leben Sie recht wohl. Bald mehr.

28. d. 17. Dec. 95.

**3**.

#### 3243.

# An J. F. Reichardt.

Ob ich gleich der Musikhandlung keinen Dank 20 weiß daß sie mich nicht wieder gemahnt hat, so ist es mir doch sehr angenehm daß ich jetzt Gelegenheit sinde Ihre trefflichen Kunstwerke mit einer so guten Arbeit zu erwiedern, und wie ich hiermit den Werth

der 16 Ducaten erhalten zu haben bescheinige, so ers bitte ich mir gelegentlich über meine bisherige Schuld eine Quittung.

Claudine ist aufgeführt und ich habe mit Ber5 gnügen Ihre Arbeit beh den Proben und der Aufsührung wieder genossen, leider trasen soviele Umstände zusammen daß das Publikum über diese Production zweiselhaft blieb und ich eine günstigere Constellation abwarten muß um das Stück wiedergeben zu können.

Die Lieder zum Roman find voll Anmuth und Bedeutung, beh einem vollkommenen Vortrag versehlen fie gewiß ihre Wirkung nicht.

Auf Wehnachten erwarten wir den Darmstädtischen Hof der bisher sich in Eisenach aufhielt, es möchte 15 also wohl schwerlich zu einem privat Kongreß die rechte Zeit sehn.

Ich wünsche zu hören daß Sie Sich wohl befinden und daß Ihre Angelegenheiten an denen ich vielen Theil genommen, sich wieder ins alte Gleis begeben 20 mögen.

28. d. 21. Dec. 1795.

Goethe.

3244.

Un ben Pringen Auguft v. Gotha.

[21. December.]

über die Entdeckung welche Ihro Durchl. gemacht haben daß der Jünger Quaestionis noch leben müffe, bin ich freilich um so mehr erstaunt als mich die nähere Bekanntichaft mit dem Werke felbft völlig von Ihrer, anfangs allzu verwegen icheinenden Spothefe überzeugt hat. Ich finde in der belobten Schrift, welche nur ein fo frevelhaftes Zeitalter als das unfrige 5 für ein Mährchen ausgeben kann, alle Kennzeichen einer Weiffagung und das vorzüglichfte Rennzeichen im höchsten Grad. Denn man sieht offenbar daß fie sich auf das Vergangene wie auf das Gegenwärtige und Rufunftige bezieht.

10

Ich müßte mich sehr irren, wenn ich nicht unter den Riesen und Kohlhäuptern bekannte angetroffen hätte und ich getraute mir theils auf das vergangene mit dem Finger zu deuten, theils das Zukunftige was uns zur hoffnung und Warnung aufgezeichnet ift 15 abaufondern wie Ihro Durchl. aus meiner Auslegung jehen werden die ich aber nicht eher heraus zu geben gebenke als biß ich 99 Vorgänger vor mir fehen werde. Denn Sie wiffen wohl daß von den Auslegern folder Schriften immer nur der lette die Aufmerksamkeit 20 auf sich zieht.

#### 3245.

# Un Schiller.

Mit Berlangen warte ich aufs neue Jahr und suche mancherlen kleine Geschäfte abzuthun, um Sie wieder mit Frenheit auf einige Zeit besuchen zu

können. Ich wünsche nur daß ich Sie wohl und poetisch thätig antressen möge, denn es ist das nun einmal der beste Zustand den Gott den Menschen hat gönnen wollen. Mein Roman ruht nun nicht biß er sich sertig macht, worüber ich sehr vergnügt bin, denn mitten unter allen Zerstreuungen treibt er sein Wesen immer fort.

Ich habe sonst noch manches mitzutheilen. Hier liegt z. B. eine Erklärung der dramatischen Personen 10 des Mährchens beh, von Freundinn Charlotte. Schicken Sie mir doch geschwind eine andere Erklärung dagegen die ich ihr mittheilen könnte.

Den Einfall auf alle Zeitschriften Epigramme, iedes in einem einzigen Disticho, zu machen, wie die 15 Xenia des Martials sind, der mir dieser Tagen gekommen ist, müssen wir cultiviren und eine solche Sammlung in Ihren Musenalmanach des nächsten Jahres bringen. Wir müssen nur viele machen und die besten aussuchen. Sier ein Baar zur Probe.

Daß Cotta über die Subscription der Horen nicht herauswill gefällt mir nicht ganz, wo ich hinhöre spricht man von vermehrter Subscription.

Wird fich denn dieser edle Sosias mit seinem Gold und Silber auf das Fest Epiphaniae einfinden? 25 Wehrauch und Mhrren wollen wir ihm erlassen.

Des P. Castels Schrift Optique des Couleurs. 1740. habe ich in diesen Tagen erhalten, der lebhaste Franzos macht mich recht glücklich. Ich kann Gethes Berte. IV. Abth. 10. Bd. tünftig ganze Stellen daraus abbrucken lassen und der Heerde zeigen daß das wahre Berhältniß der Sache schon 1739 in Franckreich öffentlich bekannt gewesen, aber auch damals unterdruckt worden ist.

Ich habe noch geschwind einige Varianten zur 5 Erklärung gesetzt, wenn Sie auch noch die Summe vermehren, so wird eine Berwirrung ohne Ende aus diesen Aufklärungen zu hoffen sehn.

Die Xenia nächstens.

b. 23. Dec. 95.

**(3)** 10

15

NB. Die roth unterstrichnen sind meine Varianten.

#### 3246.

### Un Schiller.

Ein paar Producte, wie die hierbeh kommenden Schriften sind, dürfen Ihnen nicht unbekannt bleiben, vielleicht sind sie noch nicht zu Ihnen gelangt. Den Theater Kalender bitte mir bald wieder zurück.

Mit 100 Xenien, wie hier ein Dutend behliegen, könnte man sich sowohl dem Publiko als seinen Collegen aufs angenehmste empfehlen.

Es ist recht gut, daß die Rezension des poetischen Theils der Horen in die Hände eines Mannes aus 20 der neuen Generation gefallen ist, mit der alten wer= den wir wohl niemals einig werden. Vielleicht lese ich sie beh Ihnen, denn wenn es mir möglich ist, geh ich den dritten Januar von hier ab.

Daß man uns in unsern Arbeiten verwechselt, ift mir sehr angenehm; es zeigt daß wir immer mehr die Manier los werden und ins allgemeine Gute übergehen. Und dann ist zu bedenken daß wir eine schöne Breite einnehmen können, wenn wir mit Einer Hand zusammenhalten und mit der andern so weit ausreichen als die Natur uns erlaubt hat.

Ich danke für den Behtrag zur Auslegung des Mährchens, wir würden freilich noch ein bischen zu-10 sehen. Ich hoffe aber doch noch auf eine günftige Wendung in den Unterhaltungen, meinen beliebigen Spaß darüber machen zu können.

Wollte doch Gott, daß Woltmanns Trauerspiel producibel wäre! ich würde es gleich aufführen lassen. 15 Alles will schreiben und schreibt und wir leiden auf dem Theater die bitterste Noth.

Die Abbildung des Seifersdorfer Unwesens kenn ich, Sie kennen ja wohl auch die Trude die es bewohnt und die es so ausgeschmückt hat. Wielands Gempfang und Bewirthung daselbst im Sommer 1794 gäbe eine vortreffliche Geschichte, wenn er sie aufsehen wollte wie er sie erzählt.

Cotta wollen wir also auf Jubilateerwarten, ich hatte wirklich vergessen daß dieser Termin sestgesetzt worden.

Leben Sie recht wohl, ich suche mich von allem was mich halten und zerstreuen könnte los zu machen, um in Ihrer Nähe wieder einige gute Zeit zuzubringen.

2B. d. 26. Dez. 95.

3.

# Un Schiller.

[30. December.]

Ich freue mich sehr, daß die Xenien ben Ihnen Eingang und Behfall gesunden haben, und ich bin völlig der Meinung, daß wir weiter um uns greisen müssen. Wie werden sich Charis und Johann prächtig neben einander ausnehmen! wir müssen diese skleinigkeiten nur ins Gelag hineinschreiben und zusleht sorgfältig auswählen. Über uns selbst dürsen wir nur das was die albernen Pursche sagen, in Berse bringen, und so verstecken wir uns noch gar hinter die Form der Ironie.

Die Recension der Horen wird also ein rechtes Wunderding, auch passen unsere Concurrenten mit Heißhunger darauf, und sie falle aus wie sie will, so giebts gewiß wieder Händel.

Was Brandis in seinem Werke über die Leben s= 15 fraft über meine Metamorphose sagt, exinnere ich mich; aber nicht der Stelle die Sie anführen, wahr= scheinlich hat er derselben, in seiner Übersetzung der Darwinischen Zoonomie, nochmals gedacht, da Darwin auch das Unglück hat vorher als Dichter (im 20 englischen Sinne dieses Worts) bekannt zu sehn.

Nur die höchste Dürftigkeit ließ mich von iener Tragödie etwas gutes hoffen. Gestern ist wieder ein detestables Stück von Ziegler aufgeführt worden:

Barbaren und Größe, woben fie so barbarisch zugehauen haben, daß ein Schauspieler fast um seine Nase gekommen ist. Wie heißt doch der Titel der Bearbeitung der Abelphen? Ich erinnere mich ihrer aus den frühesten Zeiten her.

Ich verlange recht Sie wieder zu sehen und in dem stillen Schlosse zu arbeiten, mein Leben ist, diese 4 Wochen her, ein solches Quodlibet in welchem sich hunderterlen Arten von Geschäftigkeiten mit hunderter= 10 len Arten von Müssiggang kreuzen, mein Roman gleicht indessen einem Strickstrumpf der ben langsamer Arbeit schmutzig wird. Indessen wird er im Kopse überreif und das ist das Beste.

Bon Meyern habe ich einen Brief aus Kom, er ift glücklich daselbst angelangt und sist nun frehlich im Rohre; aber er beschwert sich bitterlich über die andern Gesellen die auch da sitzen, Pseisen schneiden und ihm die Ohren voll dudeln. Deutschland kann sich nicht entlausen und wenn es nach Kom liese, iberall wird es von der Platitüde begleitet, wie der Engländer von seinem Theekessel. Er hosst bald von sich und Hirt etwas für die Horen zu schicken.

Hierbey ein Brief von Oberreit der in seiner Art wieder recht merkwürdig ist, ich will sehen, daß ich 25 dem armen alten Mann etwas von unsern Herrschaften heraus bettle.

Leben Sie recht wohl und behalten mich lieb.

Un . . .

[Concept.]

[Ende December.]

Ew. Wohlgeb.

sag ich für die übersendeten Schriften recht vielen Dank, sie sind mir zu meiner Absicht sehr brauchbar, und bitte um Erlaubniß sie noch einige Zeit behalten zu dürfen.

Was die Wiese ben dem Durchstich betrifft, so habe ich schon mehrmals darüber nachgedacht wie ich Ew. Wohlgeb. hierin gefällig sehn könnte; es will mir aber kein Mittel dazu behgehen. Nachdem die jensseitigen Anstößer, welche zu dem Durchstich, frehlich 10 nur wenig, behgetragen haben das Ihrige zugemessen erhalten, siel der übrig bleibende Grieß fürstl. Kammer, als ein geringes Aequivalent für den großen Auswand zu, und sie möchte wohl schwerlich zu bewegen sehn noch etwas weiter davon abzulassen, indem schon beh der 15 jehigen Zumessung sich Schwierigkeiten hervorthaten.

Hatte man gleich zu Anfang von Seiten der Polzischen Erben sich an jene angeschlossen so würde auch gegenwärtig kein weiterer Zweisel statt finden. Zeigte sich in der Folge ein Weg diese zu heben so 20 würde ich mit Vergnügen mit zu Ew. Wohlgeb. Wünschen behzutragen bereit sehn.

In Hoffnung Sie bald wieder zu sehen unterzeichne ich mich

Ew. Wohlgeb.

5

Un 3. S. Meyer.

Weimar den 30ten Dezember 1795.

Ihren Brief, mein Werthester, aus Rom, vom 22. November habe ich erst gestern erhalten, da meine Mutter ihn nicht sogleich spedirt hatte, schreiben Sie 5 mir fünstig nur gerade hierher.

Es ist einer von meinen lebhastesten Wünschen erfüllt Sie gesund in Rom zu wissen, wenn Sie nur wieder an jenes Leben gewohnt sind, so werden Sie gewiß in einem hohen Grade glücklich senn und wenn 10 Sie erst etwas unternehmen und arbeiten, so wird wenig an Ihrer Zufriedenheit sehlen.

Das Deraisonnement der Deutschen in Rom mag sich noch widerlicher ausnehmen als wenn man es in Deutschland hören muß, und doch ist das Gespräch is überall nichts als ein Austausch von Jrrthümern, und ein Kreislauf von beschränkten Eigenheiten. Wir wollen unsern Weg recht still aber auch recht eigenssinnig versolgen. Lassen Sie nur ja niemand nichts von unsern Hypothesen, Theorien und Absichten mersten, wenn die Leute von uns noch einige gute Mehnung behalten sollen. Es ist bloß mit der Masse unserer vereinigten Kräfte und mit der Aussührung des Ganzen, daß wir ihnen in der Folge imponiren können und doch werden sie auszusehen genug sinden.

3ch war von je her überzeugt daß man entweder

unbekannt ober unerkannt durch die Welt gehe, so daß ich auf kleinen oder größeren Reisen, in so fern es nur möglich war, meinen Nahmen verbarg und künftig will ich ihn gewiß nur zu besserer Aussführung unseres Zweckes aushängen.

3ch habe diefe Zeit her, fo viel mir meine übrigen Berftreuungen erlaubten, in ben alten Buchern ber Baukunft fortstudiret. Es ift eine Freude wie macker und brav die Leute find, und wie ernft es ihnen um ihre Sache ift. Serliv war mir ein eignes Pha= 10 nomen, in dem ernsthaften und foliden Theile der Bautunft und gleichsam in ihren erften Unfangen ift er fürtrefflich. So habe ich die Ruftika nirgends fo gut behandelt gesehen und so find auch viele Unlagen von Gebäuden, wenn fie gleich ein etwas unange= 15 nehmes Unfehn haben, voller Berftand und Sinn ; allein wo er in Mannigfaltigfeit und Zierrath übergeben will, wird er oft, man tann fagen, abgeschmackt, obaleich felbit aus diefen Schlacken noch manches Metallforn herauszufinden mare. Sehr hubich ift es 20 aber, daß man aus feinen wenigen bengefügten Noten fieht: daß er nicht aus Wahl sondern um dem mannig= faltigen Geschmack der Bauluftigen zu dienen, der= gleichen Ungeheuer aufgestellt hat. Man fieht, welche Söhen der menschliche Beift überklettern muß ehe er 25 gur Zierde wieder herabsteigen fann.

Je mehr man den Palladio ftudirt, je unbegreif= licher wird einem das Genie, die Meisterschaft, der

Reichthum, die Berfatilität und Grazie dieses Mannes. Im einzelnen mag manches gegen seine Kühnheit zu erinnern sehn, im Ganzen sind seine Werke eine Grenzlinie die niemand aussfüllt und die so bald übersschritten ist.

Als Buch ift des Scamozzi Werk vielleicht eins der ersten die geschrieben worden find. Gine Wille, ein Umfang, eine Nüchternheit, eine Methode die höchft erfreulich find. Seine Kenntniffe natürlicher Gegen= 10 ftande jo richtig und rein als es zu feiner Zeit nur möglich war. Er hat gereift und ftudirt und blickt fren und treffend in der Welt umber. 3ch möchte aber auch bennah fagen die Bautunft ift der einzige Gegenstand über welchen man ein solches Buch ichreiben 15 fann, benn nirgends ift bas erfte Bedürfnig und ber höchste Zweck so nah verbunden, des Menschen Wohnung ift sein halbes Leben, der Ort wo er fich niederläßt, die Luft die er einathmet bestimmen feine Erifteng, ungablige Materialien, die uns die Natur anbietet, 20 müffen zusammengebracht und genutt werden wenn ein Gebäude von einiger Bedeutung aufgeführt werben foll. Wie schön fich über diefes alles Scamozzi ge= nommen muß man aus feinem Werte felbit feben.

Ich habe auch diese Zeit die berühmte Abhandlung 25 des Hippokrates: de aëre aquis et locis gelesen und mich über die Aussprüche der reinen Ersahrung herzlich gesreuet, daben aber auch zu meinem Troste gesehen daß es ihm, wenn er hypothetisch wird, gerade geht wie uns, nur möchte ich seine Spothese eber ben Schiffseilen und unsere Zwirnsfäben vergleichen.

Gin Buch, das den Titel führt: Finke, Ber= fuch einer allgemeinen medicinisch prac= tischen Geographie, ist sehr interessant, indem er s aus allen Reisebeschreibungen was Clima, Nahrung, gesunden Zustand und Krankheiten betrifft, gesammelt hat; der Artikel von Italien ist zwar sehr mager, doch zeigt er eben was noch zu thun übrig ist.

Bertuch hat leider erst vor 14 Tagen eine starke Reapolitanische Post bezogen, er sagt aber: daß in <sup>10</sup> kurzer Zeit er wieder eine ansehnliche Summe daher zu erwarten habe, wovon so viel man verlanget zu Diensten stehe. Es wird daher nichts zu thun sehn, wenn Sie mit dem mitgenommenen Gelde nicht reichen, als von dem Creditbrief Gebrauch zu machen und für <sup>15</sup> biesmal den Schaden zu tragen.

Böttiger will den Catalogus von Taffie schon lange zurückgegeben haben, das Buch findet sich unter meinen übrigen nicht, unter denen es sich doch nicht leicht verstecken könnte; sagen Sie mir was Sie sich 20 davon erinnern.

Nachdem das Wolk Sie schon lange, per acclamationem, zum Professor gemacht hatte, hat Ihnen der Herzog den Charakter mit Anstellung beh der hiesigen Zeichenschule gegeben.

Ich gehe heute nach Jena um zu sehen ob ich mich aus der Zerstreuung in der ich dies Jahr beschlossen habe, wieder erholen und an meinem Roman weiter fortrücken kann er wird auf alle Fälle leider Oftern nicht erscheinen.

Ich wünsche Glück zu der Acquisition des Poussins, sleider geht es uns mit guten alten Kunstwerken meist wie mit den sibhllinischen Büchern, von denen der kleinste Theil immer noch unschätzbar ist.

Leben Sie recht wohl. Schreiben Sie mir von Zeit zu Zeit, ich würde auch schreiben ohne eben eine 10 Antwort abzuwarten.

Hufcland Medicus hat einen Ruf nach Pavia an Franckens Stelle. Es ist noch nicht öffentlich bekannt. Es wäre luftig wenn wir ein Jenaisches Convivium über den Alpen erneuern könnten. Tausendmal Adieu.

15 W. d. 3. Jan. 96.

**%**.

Meinen erften an Hirt adreffixten Brief werden Sie erhalten haben.

Lesarten.

Der zehnte Band, von Eduard von der Hellen herausgegeben, enthält Goethes Briefe aus der Zeit vom 9. August 1792 (Abreise in den französischen Feldzug) bis zum Ende des Jahres 1795. Redactor der Abtheilung Bernhard Suphan.

Nur eine Neuerung ist den vorigen Bänden gegenüber zu bemerken: ein Stern vor der Nummer kennzeichnet in dem Inhaltsverzeichniss sowie unter den "Lesarten" die bisher ungedruckten Briefe, die in diesem Bande mehr als ein Drittel des ganzen Inhaltes ausmachen.

#### Wiederholt aus dem vorigen Bande:

Wo unserem Druck Briefe in durchaus eigenhändiger Niederschrift zu Grunde liegen, wird das unter den "Lesarten" nicht besonders erwähnt, bei den ganz oder theilweise dictirten (bezw. copirten) Briefen hingegen wird das Eigenhändige vom Fremden jedesmal durch genaue Angaben unterschieden. Nur bei der blossen, ohne weitere Schlussworte unter Briefen von Schreiberhand auftretenden Unterschrift Goethe oder & versteht sich die Eigenhändigkeit von selbst.

Da Goethe die meisten der dictirten Briefe mehr oder minder sorgfältig durchgelesen und corrigirt hat, erfordern die unter den "Lesarten" mit "aus", "über" und "nach" angeführten Correcturen Aufmerksamkeit, zumal sie genau zu scheiden sind von solchen, die der Schreiber selbst darin oder die andererseits Goethe in eigenhändigen Schriftstücken vorgenommen hat. Letztere beiden Arten werden durch einfaches "z aus (über, nach)  $\mathfrak h$ " ausgedrückt; wo hingegen Goethe in einen von Schreiberhand niedergeschriebenen Brief oder Brieftheil ändernd eingegriffen hat, wird dieses unterschieden durch g bezw.  $g^1$  vor dem "aus", "über" oder

"nach". Es bedeutet g eigenhändig mit Tinte,  $g^1$  eigenhändig mit Bleistift, und wo die Eigenhändigkeit zweifelhaft ist, wird g? bezw.  $g^1$ ? gesetzt. Lateinisch geschriebene Worte des Originals stehen im Text in Antiqua, unter den "Lesarten" in Cursivdruck; in den Handschriften Ausgestrichenes führen die "Lesarten" in Schwabacher Lettern an.

Erklärung der häufigsten Abkürzungen in Citaten s. III, 272. IX, 330.

\*2929. Goethes Briefe an Christiane Vulpius, spätere v. Goethe, aus den Jahren 1792 bis 1815 bewahrt das Goetheund Schiller-Archiv in einer Anzahl starker Mappen, welche die an Zahl, Umfang und Inhalt mit den Jahren wachsenden Schreiben der Zeitfolge nach darbieten. Die erste Mappe enthält die im vorliegenden Bande veröffentlichten 39 Briefe. Ihre Aufschrift "1792—1795 Briefe von mit an meine Frau" ist von der Hand des Schreibers Kräuter, mit Ausnahme der Zahl 1792, welche Goethe eigenhändig dem "—1795" vorgesetzt hat; unten auf dem Umschlag steht ferner von Kräuters Hand "von 1792—1815." Dem brieflichen Inhalt vorangelegt ist ein 8° Bogen, g¹ beschrieben mit der Adresse Frau v. Goethe und dem Gedicht Ich ging im Walde so für mich hin, darunter das Datum 26 Aug 1813 (vgl. Werke I, 373).

Adresse Un Demoifelle Bulpius nach Weimar. 1,3 Goethe hatte am 8. August die Reise angetreten.

\*2930. Vgl. zur vorigen Nr. Ohne Adresse und dadurch als Einlage an Meyer gekennzeichnet, den Goethe als Beschützer der Seinen und als Leiter baulicher Veränderungen in dem neubezogenen Haus am Frauenplan zurückgelassen hatte. Statt des in eckigen Klammern gedruckten Datums hat die Hs Frandfurt, Frentag b. 17. Abenbs. Dies ist unmöglich, denn Goethe kam am Sonntag, den 12. August (s. 3, 2 sowie 2932 und 2933) in Frankfurt an und schrieb am Freitag d. 17. Aug. an Christiane in Wendungen, die an der Falschheit des Datums von 2930 keinen Zweifel lassen. Es reiht sich somit dieser Fall den zu 1879 bemerkten irrigen Datirungen an. Die Zahl der möglichen Erklärungen des Irrthums ist gross: eine Einladung auf den

17., eine durch den Postfahrplan ermittelte Sendungsgelegenheit, irgend ein auf diesen Tag erwartetes Ereigniss konnte vorschweben. 2, 25 eine 26 ein intimer Ausdruck (für Schwangerschaft), dem etymologisch nicht beizukommen ist; auch Christiane gebraucht ihn in Briefen an Goethe (vgl. zu 2954 und 61, 19.).

2931. Vgl. zu 72. Hs unbekannt, nach HN I, 134 unter Vergleichung einer Abschrift in Kanzler Müllers Archiv (KM) 721. 3,3 schon Anfang Juni war Herder zum Curgebrauch, mit seiner Frau, nach Aachen gereist. 17 Jacobi besuchte sie dort. 22 Fr.

2932. Vgl. zu 1584. Vermerk Jacobis e. u. b. b. 15ten Mug. 1792. 4, 2 abgedruckt im Briefwechsel mit Jacobi S. 136, Inhalt: dringliche Einladung nach Pempelfort, da Zusammentreffen in Frankfurt (IX, 319, 21) unmöglich. 4, 17 %r.

2933. Vgl. zu 1584. Ohne Vermerk Jacobis. 5, 3 Fr \*2934. Vgl. zu 2929. Ohne Adresse.

2935. Vgl. zu 1584. Vermerk Jacobis c. 20ten Aug. 1792. 7, 10 Frankf.

\*2936. Vgl. zu 2929. Adresse Demoijesse Buspius Meimar. 7, 12 mir 21 ständiger Ausdruck auch in Christianens Briefen; vgl. "liebäugeln" und ferner 14, 9. 18, 6—12. 30, 12—16. 24 Fr.

\*2937. Vgl. zu 2929. Adresse An Demvijeste Bulpins Beimar. 8,1 statt der Tageszahl eine Lücke. 24 vgl. zahlreiche Wendungen wie III, 24,15—23 in den Briefen an Charlotte v. Stein. Mit dem 23. August setzt die Darstellung der "Campagne in Frankreich 1792" ein, die nun in den zahlreichen bisher ungedruckten Briefen an Christiane Vulpius, Meyer, Voigt und die Herzogin Amalia eine bedeutende Ergänzung findet; gleiches gilt vom Feldzug des Jahres 1793. Durch Verweisungen kann auf beide späteren Darstellungen hier nur dann Rücksicht genommen werden, wenn der Brieftext einer Ergänzung oder Erklärung durch jene bedarf.

\*2938. Vgl. zu 2677. Adresse herrn heinrich Meher ben herrn Geh. R. v. Goethe abzugeben Weimar.

\*2989. Vgl. zu 2677. 9, 19 Nr. 2940, mit welcher gemeinsam die vorliegende als Einlage zu 2941 anzusehen ist. 23 Brief von Christiane.

\*2940. Vgl. zu 2929. Adresse Demoifelle Bulpius.

\*2941. Grossherzoglich Sächsisches Hausarchiv. 11, 23 vgl. 22, 18. 12, 19 Freude 24 Name unleserlich, gesichert durch Chuquet, La première invasion prussienne, Paris 1886 p. 118.

\*2942. Vgl. zu 2929. Adresse An Demoifelle Bulpius.

\*2948. Vgl. zu 2929. Adresse Demoiselle Bulpius Weismar. 14, 9 vgl. 7, 21.

\*2944. Vgl. zu 2941. 15, 17 Kunstzeug, Kunstgezeug = Gestängpumpe zum Wasserheben in Bergwerken. 22 vgl. 33, 26. 16, 2 vgl. 34, 15. Dagegen VI, 163, 15 und SGG IV Nr. 27. 7 Burgem. Mann der oftgenannten dichterisch begabten Johanna Susanne Bohl, vgl. 2603. 27 s. zu 2926.

\*2945. Vgl. zu 2929. Ohne Adresse. Oben links .Nr. 1.\* Die hiermit (17, 16) eingeleitete Zählung irrt bereits, falls kein Brief verloren ging, mit 2949 .Nr. 3\* ab und hört dann überhaupt auf. 18, 6 vgl. 7, 21. 30, 12—16. 21 noch heute Specialitäten von Verdun; vgl. .Campagne\* 3. Sept.

2946. Hs im Besitz des Herrn Rudolf Brockhaus in Leipzig. 19, 21 bende nach j 24 vgl. zu 34, 25. 94, 14. 20, 1 von Johann Eustach, dem einstigen Erzieher Carl Augusts, oder von Carl Friedrich Adam, preussischem General der Cavallerie?

\*2947. Vgl. zu 2671. 20, 16 Herzog Carl Wilhelm Ferdinand von Braunschweig war ein Bruder der Adressatin. 21, 10 Sompt aus Somm 17 Kanonade von Valmy. 22, 15 vgl. 11, 22. 23 vgl. Wieland "Neue Göttergespräche" Leipzig 1791. besonders S. 282. 23, 4 vgl. 17, 24. 13—15 s. Horaz Epist, II. 3, 21, 22. "Amphora coepit — Institui; currente rota cur urceus exit?" 17—19 s. Röm. 9, 21, 2, Tim. 2, 20 und Weish. Sai. 15, 17. 20 mich über ich

\*2948. Vgl. zu 2077. Einseitig beschriebenes Octavblatt, dessen unteres Viertel abgeschnitten ist: dass dieses beschrieben war, reigt ein Buchstabenrest. 24, 11—13 s. zu 2000.

\*2949. Vgl. zu 2929. Ohne Adresse.

2950. Vgl. zu 268. 26,4 vergl. Vergil Aen. II, 5.6 "quaeque ipse miserrima vidi, Et quorum pars magna fui" 27,3 näheres mehrfach in der "Campagne". 5 Joinvilles Histoire de Saint Louis IX und anderes, vgl. "Campagne" 27. Sept. II, Absatz 3 und 6.

\*2951. Vgl. zu 2677. 28, 13 s. zu IX, 139, 11.

\*2952. Vgl. zu 2929. Ohne Adresse. 30, 12 vgl. 14, 9. 18, 6—12. 17 Helm. Gemeint sind die vorderen Zimmer des Hauses, die der seitherige Besitzer nicht sogleich bei Goethes Einzug in das Hinterhaus zu räumen verbunden war; vgl. 34, 10 sowie zu 2911 und 2930. 18 C. G. Voigt. 31, 4 Johann Christian Venus, des Herzogs Kammerdiener. 9 die 15 aus 10

\*2953. Vgl. zu 2941. Vermerk Voigts erh. ben 24. Oct. 1792. 33, 26 vgl. 15, 22. 34, 1 wohl in irgend eine Unterbeamtenstellung, vgl. 63, 13. 78, 1. Die amtlichen Hofund Adress-Kalender der nächsten Jahre enthalten den Namen dieses auch sonst unbekannten Mannes nicht. 15 s. zu 16, 2. 20 Empfehlen — 23 quer am Rande. 24—35, 2 auf besondrem Zettelchen, dessen Platz in dem betr. Fascikel des Grossh. Sächs. Hausarchivs (s. zu 2941) die Zugehörigkeit zur vorliegenden Nummer nicht hinreichend sichert; doch lehrt Vergleichung mit 19, 24, dass der Zettel dem Brief an Voigt vom 10. Sept. nicht beigelegt gewesen sein kann. 25, 26 Geh. Conf.

2954. Vgl. zu 541. GJIV, 199. Die Ergänzung des Datums beruht auf einem Vermerk Bertuchs. Jeanette Brossard schrieb unter dem 7. Oct. aus Epernay einen dringlichen Brief an Goethe, um Zahlung der ausstehenden Pension, wobei sie schon dreimal vergeblich geschrieben zu haben angibt; unter dem 25. Oct. folgt ein fünfter Brief an Goethe mit der Klage, dass sie sich auch an Bertuch 6 oder 8 mal umsonst gewandt habe.

Gelegentlich dieser ersten Beziehung auf ungedruckte Briefe an Goethe sei erwähnt, dass dieser seit dem October 1792 einen Theil der empfangenen Briefe aufhob. Von dieser Zeit bis zum März 1832 sind in immer wachsender Vollständigkeit die "Eingegangenen Briefe", meistens quartalweise, zusammengeheftet, hier und da untermischt mit Concepten abgesandter Briefe. Eine Ausnahme von dieser Einordnung machen die Briefe einiger besonders nahestehenden Personen, von denen hier zunächst in Betracht kommen: der Herzog Carl August, die Mutter, Knebel und Jacobi. Die Briefe dieser und einiger Anderen hat Goethe, von derselben Zeit ab, in besonderen Sammlungen aufgehoben.

2955. Aus einem Briefe J. G. Forsters an C. G. Heyne, Mainz, d. 20. Nov. 1792, eingeführt durch die Worte "Göthe, selbst ziemlich aristokratisch, schreibt seiner Mutter in Frankfurt aus Luxemburg: Keine Feder" u. s. f. Vgl. Forsters Briefwechsel. Herausgegeben von Th. H. geb. H. II, 324. Vgl. "Postsendungen".

2956. Vgl. zu 72 und 2931. 35, 16 vgl. das mit einer Abzeichnung in KM ziemlich übereinstimmende Facsimile am Schlusse von HN I. 36, 5 vgl. II, 277, 26. III, 175, 5. 199, 4. 18 Scherbhaufen HN.

\*2957. Vgl. zu 2677. Adresse Herrn Heinrich Mehrer Mahler in Weimar. 36, 23 Rüfzug vgl. zu VI, 321, 11. VII, 8, 16. 37, 6 sp mit dem Siegel ausgerissen. 9 Christiane Vulpius, s. zu 2930. 13 römisches üdZ, vgl. "Campagne" und Werke (Hempel) XXVIII, 415.

\*2958. Vgl. zu 2929. Adresse Demoifelle Bulpius.

\*2959. Vgl. zu 2677. Adresse An Herrn Meher Mahler in des Herrn Geh. R. v. Goethe Wohnung Weimar. 38, 20 seit dem 6. Nov. 25 — alige mit dem Siegel ausgerissen.

\*2960. Vgl. zu 2929. Adresse Demoifelle Bulpius. 40, 12 nicht geschehen oder nicht überliefert.

2961. Hs in *HB*. 40, 20 Georg Jacobi war in Begleitung Fritz Stolbergs seit dem Herbst 1791 in Italien, am 4. Nov. 1792 schrieben sie aus Wien an F. H. Jacobi, vgl. ferner 41, 25. 45, 23. 48, 13. 52, 23. 70, 25. 89, 28. 105, 13. 113, 20. 41, 3 s. 28, 13.

2962. Vgl. zu 1584. Vermerk Jacobis e. b. 15ten X br. 1792. b. b. 19ten X br. 41, 11 Duisb. B. der seit 1788 als Professor der Philosophie in Duisburg angestellte Wernigeroder Schützling Goethes, vgl. die Schilderung des Verhältnisses in der "Campagne" (Ende November). 13 M. Blasius

Merrem, Naturforscher, später in Marburg. 14 die Fürstin Gallizin, Fürstenberg und Hemsterhuis. 25 s. zu 40, 20.

2963. Vgl. zu 1584. Vermerk Jacobis e. b. 27. X br. 1792 b. b. 24tm Jan. 1793. Goethe traf am 16. oder 17. Dec. 1792 wieder in Weimar ein; Knebels Tagebuch erwähnt nur am 18. "Göthe hier." 42, 17 am 9. Dec. aus Pempelfort nach Münster gesandt (ungedruckt) nebst Einlage des Briefes SGG IV Nr. 3.

Vier Briefe, die aus Diezels Verzeichnissen in die von Strehlke und Arndt übergingen, sind bisher an den Stellen, wo sich nach Diezels Angaben die Hss befinden sollen (Grossh, Sächs, Geh, Haupt- und Staats-Archiv sowie Grossh, Sächs, Haus-Archiv), nicht zu ermitteln gewesen. Es sind dieses folgende:

23. Dec. 1792 An J. F. v. Fritsch\*) Ew. Exzellenz danke ganz 2c.
9. Juni 1793 "C. G. Voigt Wegen Kürze der Zeit 2c.
? " " " Beiliegendes Blatt 2c.

1. Jan. 1794 " J. F. v. Fritsch Indem ich mich gum zc. 2964. Vgl. zu 617. Antwort auf SGG IV Nr. 3, 4 und wie aus 43, 20 zu schliessen, auch noch auf einen weiter zurückliegenden, nicht überlieferten Brief der Mutter; vgl. 2955. Tagebuch 26. Dec. 1792 (irrthümlich unter 1793 gedruckt) Francff. Mutter. Mit bem oftenfiblen Brief. Es lag also ein vertraulicher Brief bei, der nicht überliefert ist. Verglichen mit der Hs (g) ist ein Concept von Schreiberhand in den "Eingegangenen Briefen" Fascikel I der chronologischen Folge, Fol. 41. 42 (vgl. zu 2954). 43, 3 auriidau= tehren g über zu gehen Conc. 6 befinden nach g gestrichnem zeither Conc. 9 fonnel wurde Conc. 11 gelangt ba es g aus gelangte das Conc. 14 immer - 15 hattel nie gu fchagen auf: gehört habe Conc. 15. 16 fonnten - fchoneres - geben g aus hatten - ftarferes - geben konnen Conc. 17 mich - 19 nehmen g über den Wunsch außerten mich in ihrer Mitte wieder gu 20 mitten nach in febr tran Conc. 22 tonnte nach nabm mir vor Conc. 44. 4 und - 5 foll g üdZ Conc. 9 Durchl. ber Bergog Conc. 12 in einem g aus befonders in

<sup>\*)</sup> Diezel u. s. f. verzeichnen den Brief als an Voigt gerichtet, der aber erst 1808 das Praedicat Excellenz erhielt.

13 treuerl treue und bewerthe Conc. diefem Conc. 15 fol folche 16 folde ihnen g über folden Conc. 17 meine auf= richtiafte Conc. 17 fuchen Sie] bitten Sie biefelben Conc. Butrauen) ibre gunftigen Befinnungen Conc. 20 Benüge a aus Genie Conc. (Hörfehler). 21 münblich a über personlich Conc. 22 in - nurl hier nur im vorbengehen und gleichsam nur Conc. 23 Moge - 26 g nach Leben Sie recht wohl 23 fann Conc. 27. 28 fehlt Conc. Conc.

2965. Vgl. zu 1584. Vermerk Jacobis e. b. 7. Nan. 1793 45, 2 vgl. Goethes Tagebücher II, 32, 20 (irrthümb. b. 24. lich unter 1793 gedruckt). Der Emigrant Coudenhove schreibt unter dem 30. Dec. aus Jena dankend an Goethe, vgl. 22. Über Obereit s. das Register VII. 436. wunderliche Mann lebte, durch Vermittlung Goethes vielfach unterstützt, bis zu seinem Tode (1798) in Jena. pari, s. zu 2924. 16 Lipsens Kupferstiche vom Herzog und Wieland, wie Jacobis (ungedruckte) Antwort an Goethe. vom 24. Jan. 1793, zeigt, vgl. 48, 25. 13 Giovanni Battista Vico, Philosoph und Politiker, Neapel 1668-1743. 22 Reffelr. Christian Wilhelm v. Dohm, der Staatsmann und Schriftsteller (1751-1820), damals auf der Flucht vor den Franzosen in Münster. Gräfin Sophie v. Coudenhoven, Mutter des 45, 2 Genannten, vgl. 53, 14. 23 Georg traf am 1. Jan. 1793 wieder in Pempelfort ein: Goethe hatte ihn unterwegs (in Cassel) zu treffen gehofft; vgl. 40, 20. 24 Max Jacobi sollte zu Ostern 1793 die Universität Jena beziehen, vgl. 47, s. 49, 15. 51, 2. 59, 3. 89, 22. 106, 2. 13. 114, 7. 126, 10. 162, 10. 191, 1. 206, 3, 17, 217, 10, 232, 10, 239, 3, 46, 1 Hilbebr. Vielleicht der Anatom Friedrich Hildebrandt, damals Professor in Braunschweig, seit 1793 in Erlangen.

\*2966. Vgl. zu 2941. 46, 12 Beilage war der Brief des Herzogs an Goethe vom 27. Dec. 1792 (GCA I, 174); Voigt hat daraus die ihn ehrende Stelle auf Seite 2 des vorliegenden Billets abgeschrieben.

2967. Vgl. zu 1584. Vermerk Jacobis e. b. 19ten Febr. 1793 b. b. 13ten. 46, 19 vom 24. Jan. (ungedruckt); er ist, neben der nur zum Theil gedruckten Antwort auf vorliegenden Brief. Hauptquelle der folgenden Anmerkungen. 47, 3 s. 54, 8, 73, 23. 6 Christian Wilhelm Hufeland. 7 s. 45, 24.

9 Prinzessin Gallizin an Jacobi über Goethe. 17 "die Prinzessin hat mir das Gedicht, wodurch du dich ausser Zwist mit ihr setztest, gesandt" (Jacobi), vgl. "Campagne" Dec. 1792, das Gdicht: "Amor, nicht aber das Kind" u. s. f. 48, 3 Reineke Fuchs, vgl. Knebels Tages. Werke II, 135. buch 1, Febr. 1793: ,Bey Herders. Vorlesung von Göthes Reinike Fuchs", 1. März: "Abends bey meiner Schwester, der Göthe aus Reinike Fuchs vorliesst", 3, März: "Abends bey Herzogin Mutter, Göthe Vorlesung, 7. und 8. Gesang Reinike", 15. April: "Abends bey Herz. M. Vorlesung von Göthes letzten Gesängen von Reinike", 24. April: "Abends bey meiner Schwester, Vorlesung von Göthe, Reinike Fuchs." Ferner 49, 17. 57, 1. 58, 1. 74, 4. 76, 2. 79, 4. 84, 3. 109, 26. 111, 10. 112, 16. 127, 18. 156, 23. 168, 9. 171, 22. 8 Jacobi erzählte am 24. Jan. ausführlich über das Verhalten der Franzosen und der Bürgerschaft in Aachen, wo sein ältester Sohn lebte. 13 s. 40, 20. 18 Christiane Vulpius. 20 vgl. das zu 47, 17 bezeichnete Gedicht. 24 s. 54, 5. 25 vgl. zu 45, 16, 28 2. 49, 10 Gr. vgl. 45, 19.

2968. Vgl. zu 1584. Ohne Vermerk Jacobis. 49, 15 s. 45, 24. 17 Jacobi hatte am 24. Jan. gebeten, ihm "vor allen Dingen Elegien und Sinngedichte" zu senden, hier aber scheint besonders der erste Gesang des Reineke Fuchs gemeint zu sein, vgl. zu 48, 3, 57, 1. 19 eine Garten- und Feuerspritze (Schlangenspritze) die auch in SGG IV eine Rolle spielt. 24 nicht überliefert, vgl. Briefw. S. 148.

2969. Hs im Besitz des Autographensammlers Posony in Wien; der dem Goethe- und Schiller-Archiv mitgetheilte Anfang stimmt überein mit dem der beiden hier zu Grunde gelegten Drucke: Uhde, Hamburger Nachrichten 1877, Morgenausgabe Nr. 60 und v. Biedermann, Goethe-Forschungen (I) 1879 S. 234. 50, 5 Obr. 12 Baumgarten (vgl. VII, 389) blieb auch nach Ablauf der Vormundschaft in Goethes Schutz; er heirathete etwas leichtsinnig, wurde Jägerbursche in Berka, betrieb dort aber besonders, mit einigem Erfolg, die Kupferstechkunst und zog im Frühjahr 1792 mit seiner bereits zahlreichen Familie nach Weimar. 13 gebacht.

2970. Vgl. zu 1584. Vermerk Jacobis c. b. 24. 51, 2 s. 45, 24. 52, 5-14 Jacobi schrieb am 7. April (ungedruckt) 376 Lesarten.

von Wunderdingen, die Dohm in Pempelfort über Goethes Auftreten in Münster berichtet habe, u. a. von einer Erzählung des römischen Frohnleichnamfestes, deren Andacht Goethe bei den Zuhörern in den Verdacht gesetzt habe, er sei im Stillen ein Katholik. 23 vgl. 40, 20. Georg war soeben Amtmann zu Wickerath geworden: als Gegendienst für den erbetenen Titel versprach Jacobi unentgeltliche Dienste, so oft man von Weimar aus am Niederrhein etwas 53, 2. 3 nicht einzusehn fehlt; ich habe zu bestellen habe. diese bisherige Ergänzung beibehalten, wenngleich die Verhältnisse der Hs die Ergänzung daß ich nicht einsehe wahrscheinlicher machen: gestebe steht auf der Zeilenscheide, auf das vorschwebende siehe reimend für Ohr und Auge. bie als Schlusswort der 3. Seite. 7 das Papier, auf dem Goethes Portrait von Lips abgedruckt war. 14-18 vgl. 45, 2, 22, 54, 1 vgl. VII, 461. 2 geplünbert d. h. durch Veröffentlichung seines Inhaltes 5 s. 48, 24. 8 s. 47, 3.

\*2971. Culemannsche Sammlung in Hannover, nach Abschrift Julius Schönemanns. Ohne Adresse, aber, wie mir nach dem Reindruck erst ein Brief F. J. Bertuchs an Goethe vom 22. April zeigte, an diesen gerichtet. Es handelte sich um die Jeversche Succession, vgl. Postsendungen. 8 s. zu IX, 270, s. 10 für ben Bogen üdZ 12 vgl. IX, 389. 393.

2972. Vgl. zu 1584. Vermerk Jacobis e. b. 8ten May 1793 b. b. 3ten Jini. 56, 3 s. 49, 19. 9-21 vgl. 126, 15-21. 57, 1 vgl. zu 48, 3. 49, 17. Am 24. April schreibt Jacobi an Goethe "Dein Reineke Fuchs ist köstlich. Lass mich bald die folgenden Gesänge erhalten". 9 Frankf. 10 Jacobi meldet (wie oben), Lene habe über die Nachricht 51, 13 ausgerufen "Ach da wird er wieder verwildern! Er muss nachher durchaus nach Pempelfort kommen und sich wieder zahm machen lassen". 16 ober nach ohne

2973. Vgl. zu 268. Knebel, von dessen wieder engerem Verkehr mit Goethe die zu 48,3 angeführten Stellen seines Tagebuchs hinreichend Zeugniss geben, fuhr am 9. Mai auf 6 Wochen nach Jena. 57, 19 Bitterwasser, Pyrmonter und Kräuterkur. 21 August war zur Ausheilung der Blattern mit seiner Mutter in Jena. 58, 1 s. 48, 3.

\*2974. Theater-Acten des Goethe- und Schiller-Archivs.

Erfurter Gastspiele V, 12. Adresse Des Herrn Landlammerrath Kirms Wohlgeb. Weimar. 58, 11 woran deutlich.

2975. Vgl. zu 1584. Ohne Vermerk Jacobis, vgl. zu 2977. 58, 17 s. 49, 19. 56, 3. 59, 3 s. 45, 24. 5 s. zu 60, s. 9 Francfi., ebenso 59, 24. 60, 10.

**2976.** Vgl. zu 541. 59, 22 Fete nach GJ IV, 207 Anm. unleserlich.

2977. Vgl. zu 1584. Vermerk Jacobis e. b. 28ten Man 1793 b. b. 3ten Junn vermuthlich zugleich mit 2975, s. 60, 1. 6 Sömmerring lebte seit der Einschliessung von Mainz als Arzt in Frankfurt. s der "Bürgergeneral". Jacobi dankt mit unumschränktem Beifall. Vgl. ferner 59, 5. 60, 11. 73, 4. 75, 6. 91, 4.

\*2978. Vgl. zu 2929. Ohne Adresse. Erste Meldung seit der Abreise (12. Mai). 60, 13 am 27. war Goethe im Lager bei Marienborn eingetroffen, vgl. die spätere Darstellung der "Belagerung von Mainz" und zu 2937. 61, 14 die 31 aus 30. 15 vgl. 64, 18. 19 "Geh ja nicht in Krieg" flehte Christiane, deren zahlreiche Briefe von diesem Feldzuge an überliefert sind, in den zu 2954 bezeichneten Fascikeln.

\*2979. Vgl. zu 2941. Vermerk Voigts eth. b. 7. Jun. 1793. 62, 1 b. 31.] b. 30 vgl. die Correctur 61, 14. 10 vgl. 64, 18. 18 E8 nach Sie brennlichen aus brennenben 24 s. zu 3019. 26 Lücke. 63, 1 Raldr. 13 vgl. 34, 1.

2980. Vgl. zu 72. 64, 1-17 wie 2931 überliefert, 64, 18-68, 13 nur in HN I, 137. Die Abweichungen, mit welchen Goethe den Bericht über den Marienborner Ausfall später in die "Campagne in Frankreich" aufnahm, können an dieser Stelle nicht berücksichtigt werden, wohl aber das erst nach dem Reindruck unseres Textes aufgefundene eigenhändige Concept, das nach Ausweis der Varianten auch die Grundlage jener späteren Überarbeitung gebildet hat. 64, 14 die erste Sammlung der Briefe zur Beförderung der Humanität, vgl. ferner 74, 15. 78, 24. 18 Zusatz  $g^1$  in bergangner Racht Conc.\*) 23 umgeben über einschließen 65, 1

<sup>\*)</sup> Die Bezeichnung Conc. wird bei den folgenden Varianten nicht wiederholt.

Flug nach Ih g bie Dorfer Beifenau udZ 3 bem] biefem 4 bon aus 6 ben udZ 7 bon Anfang & erfteres Dorf über Weisenau 9 bie nach auf die 11 von nach ab-27 in 66, 2 durch - 3 Rorn] und durch einige Grunde 4 fie wieder und a bon - Rachbarichaft] gut 6 burch biel zwischen ben Deftereichischen und Breufischen 7 bie - battel bie leider nicht aneinander ftiegen. Auch tam ihnen noch ein Um= ftand zu Bulfe. 9 gegen nach febr boch 11 Frangofen - 16 erreichten Frangofen und einige Patronillen wurden baburch irre gemocht. Gie tamen (aus Doch tamen fie) unentbedt giemlich weit pormarts und als man fie bemercte und auf fie ichof brangen fie in ber größten Gile nach Marienborn vor und erreichten 17 gegen ein Uhr üdZ 19 und umringten 20 Klofter 21 befonders -22 cantonnirten fehlt 23 ichoffen bas nach das fleine Bewehr Wegner 24 gleich bor Schwabron 24. 25 S. b. 67, 3 wurde 4 fommen] eilen 5 Mond ftand am Simmel und gab 6 S. v. 28. 6 führte - 7 feines | nahm ben übrigen Theil feines aus nahm gwen Schwadronen feines 8 campirtel lag und eilte hinzu 8 Die - 10 und] Pring Ludwig führte bie Regim. Wegner und Thadden und 11 gegen die Stadt aus nach ber Stadt gurud 12 Un - 14 erbeutet Un Todten und Blegirten ließen fie 30 Mann gurud, was fie mit fich geschleppt ift unbefannt. 16-18 Dlajor La Biere bon Weimar ift tobt. Ritt= mftr und Abj. Bog toblich verwundet. 21 gu - Affaire fehlt 24 Pechfrange - 26 Enden Bechfrange und mit Bech überzogene Birdentvellen an allen Enden 68, 1 an ber Maynfpige udZ 1. 2 in die fie fich feit einiger Zeit geniftet 2 haben fehlt Infel über Petersan 3-5 schlagen, wahrscheinlich in ber 216= ficht gegen bie Schiffbruden ben Ginsheim etwas vorzunehmen. Das zwente Treffen der Rette ward naher an bas erfte berangezogen und bes S. Reg. fteht noch ben Marienborn. 6 National= truppen voran aus voran Nationaltruppen gingen üdZ 8 als waren fie] die Fr. fepen 9 ausgezogen 10-13 fehlt.

\*2981. Vgl zu 2929. Ohne Adresse. 68, 18 am 1. Juni bedankt sich Christiane für das "Schämtuch" (vgl. zu 2, 26) und gleichzeitig in rührenden Worten für einen Gruss der Mutter Goethes; in ihrer herzlichen Freude darüber habe sie dieser geschrieben, vgl. 76, 12. 87, 2. Die Antwort der Mutter s. SGG IV Nr. 13.

2982. Hs in HB. — Der bisher in Juni 1793 gestellte Brief Goethes an den Kriegsrath Gottlob v. Egloffstein gehört in die zweite Hälfte des Januar 1798. Der Irrthum wurde dadurch begünstigt, dass in den bisherigen Drucken jenes Briefes und des vorliegenden die Namen der Schauspieler Krako und Krüger nur durch K angedeutet waren.

2983. Vgl. zu 1584. Vermerk Jacobis e. b. 13ten b. b. 30ten Juni. 70, 5 nicht überliefert, = 64, 18. 25 Regier. vgl. zu 52, 23. 71, 1 S. vgl. 91, 12, 96, 1.

\*2984. Vgl. zu 2929. Ohne Adresse. 72, 3 vgl. 68, 18.

2985. Vgl. zu 1584. Vermerk Jacobis c. b. 13tm b. b. 30tm Juni 72, 15 vom 3. d. M., ungedruckt. 73, 4 vgl. 60, s. Die erste Aufführung hatte am 2. Mai in Goethes Gegenwart in Weimar stattgefunden. 9 Die beiden Lustspiele Walls (1790 und 1791) waren vor der Erstaufführung des Bürgergenerals bereits häufig (das erste sechs-, das zweite neunmal) von den Weimarischen Schauspielern gegeben worden. Im ersten Druck (bei Unger, begonnen im Mai 1793) ist der Bürgergeneral als "Zweite Fortsetzung der beyden Billets" ausdrücklich bezeichnet. 23 s. 47, 3. 54, s. Jacobi hatte die Vermuthung ausgesprochen, dass eine der drei Zeichnungen, und zwar die Landschaft, von Goethe selbst sei. 74, 4 s. 48, 3. 12 an die Prinzessin Gallizin.

2986. Vgl. zu 2981. 74, 15 vgl. zu 64, 14. 75, 6 zu 60, s. 16 Lavater war unterwegs nach Kopenhagen, vgl. 90, 16. 17 liegen HN 20 wie auf eine KM 26 Die Religion innerhalb der Grenzen der blossen Vernunft, 1793. 76, 2 Randzeichen Herders; vgl. 48, 3.

\*2987. Vgl. zu 2929. Ohne Adresse. 76, 12 s. zu 2981. Über zwei bisher nicht ermittelte Briefe an C. G. Voigt aus dem Juni 1793 s. zu 2963.

\*2988. Vgl. zu 2941. 77,4 Marienb. 77,11 Voigt sandte am 7. Juni einen Brief, den er unter dem 2. von Batsch erhalten, an Goethe. Batsch stellt darin vor, wie sehr seine Stellung als Lehrer der Botanik bei dem immer ärger werdenden Mangel an Unterrichtsobjecten und der auf 60 angewachsenen Zahl seiner Zuhörer erschwert werde, und bittet um Abhilfe. Hierauf beruht die Begründung des

380 Lesarten.

neuen botanischen Instituts in Jena, s. 3038 und die ferneren Briefe dieses Bandes an Batsch. 15 der Gehülfe Reicherts in Belvedere, s. VII, 177, 12. 401. 16 vgl. 138, 25. 78, 1 s. 34, 1. 63, 13. 2 wohl = Commer-Präfibent (Joh. Christoph Schmidt). 20 nicht überliefert; vermuthlich eine literarische Unternehmung des jüngeren Hetzler betreffend, für die der ältere Bruder, Johann Ludwig, in einem Brief vom 11. Juni Goethes Empfehlung anrief.

2989. Vgl. zu 2931. 78, 24 s. zu 64, 14. 79, 4 zu 48, 3. 76, 2.

2990. Vgl. zu 2677. 80, 6 das zu 2657 besprochne von Carracci.

\*2991. Vgl. zu 2929. 80, 25 mir deutlich 81,8 Goethe hatte einen solchen Brief vom 14. erhalten.

\*2992. Vgl. zu 2671. 82, 28 aus zwei Briefen des damals in Querfurt garnisonirten Prinzen Constantin an Goethe vom 28. März und 4. April 1793 geht hervor, dass dieser ihm die Erlaubniss des Kurfürsten von Sachsen zur Theilnahme am Feldzug verschaffte, vgl. ferner 114, 1.

Unter den auf die Belagerung von Mainz bezüglichen Papieren bewahrt das Goethe- und Schiller-Archiv einen 5 Folioseiten langen Brief an Friedrich Wilhelm II., ganz von Goethes Hand. Der Inhalt (Warnung vor der für kommende Nacht geplanten Unternehmung auf Weissenau und die Schanze oberhalb der Karthause) datirt das Schriftstück auf den 27. Juni 1793. Goethes Autorschaft ist ausgeschlossen, der Verfasser nennt sich einen alten, treuen Officier, und es fragt sich nur, ob Goethe mitbetheiligt war an der Abfassung oder ob er sich nur aus Interesse für den Gegenstand und die gute Darstellung eine Abschrift nahm.

2993. Vgl. zu 268. 83, 24 Lucrez-Übersetzung, vgl. 112, 11. 131, 8. 25 s. zu 57, 19. 84, 3 s. 48, 3. 4 Optische Arbeiten s. 79, 5. 88, 4. 96, 7. 11. 20. 97, 15. 99, 25. 109, 22. 116, 7. 3021. 127, 7. 130, 15. 132, 9. 141, 5. 3045. 3047. 172, 19. 181, 7. 182, 2. 186, 4. 194, 3. 219, 13. 264, 3. Anm. zu 3173. 287, 13. 354, 1. 12 beren nach an

\*2994. Vgl. zu 2941. 85, 10 eigentliche nach Scl 23 Voigt schrieb am 25. Juni an Goethe, es sei nun alles in Ordnung. 25 vgl. 87, 6. 99, 6. 86, 4 Marienb.

\*2995. Vgl. zu 2929. 86, 6 fünf Briefe Christianens sind aus der bezüglichen Zeit überliefert, sieben nach ihrer Angabe abgeschickt. 87, 1 s. zu 2981. 6 vgl. 85, 25. 9 Steffany er fehlt. 13 die sorgliche Mahnung war um so berechtigter, als Christiane am 14. Oct. 1791 von einem toten Knaben entbunden war; das Mädchen, dem sie am 22. Nov. 1793 das Leben schenkte, starb am 3. Dec. (vgl. 130, 2), und noch zweimal erfuhren die Eltern denselben

Schmerz, im Nov. 1795 (s. zu 3225) und 1803.

2996. Vgl. zu 1584. Vermerk Jacobis Aus bem Lager ben Marienborn b. 7ten Juli 1793, e. b. 15ten Juli, b. b. 22ten. 87, 16 s. 2983 und 2985, letztere in Antwort auf Jacobis Brief vom 3. Juni, der ebenso wie der 88, 9 bestätigte vom 30. Juni ungedruckt vorliegt. 21 wie nach was Im IV. Act, 88, 4 s. 84, 4. 13 die "Kirchenmutter" Lene, zugleich Vorsteherin des grossen Pempelforter Haushalts. 18 vgl. 100, 2, 89, 3 daß aus die 14 vgl. Jahrmarktsfest zu Plundersweilern 552. 18 die 16 jährige Julie, deren Tod Goethe alsbald durch einen Brief seiner Mutter vom 8. Juli (SGG IV Nr. 16) erfuhr. 22 vgl. 45, 24. 27 von denen Max Jacobi "Wunderdinge" nach Pempelfort geschrieben hatte. 28 s. 52, 23. 90, 1 für üdZ 4 ein Mr. Barton hatte Jacobi besucht und wollte ihn zu gemeinsamer Fahrt nach dem Kriegsschauplatz bewegen; Jacobi empfahl ihn an Goethe und den Herzog, dem er überraschend ähnlich gesehen haben soll. 5-8 für die Jacobi durch Goethe Freiheit zu erwirken suchte. 9 eine ältere Wittwe von beschränktem Rollenfach ("lächerliche alte Mütter und Tanten") 16-28 vgl. 75, 15-28. 17 Lavater war in Jena bei Reinhold eingekehrt und beabsichtigte, auf der Heimreise von Kopenhagen auch Jacobi zu besuchen, wie dieser an Goethe schrieb. 91. 1 Br. Gal. die von Jacobi Goethes Aufenthalt erfragt hatte. 4 Bürgergen. vgl. 60, s. 12 vgl. 71, 1. 96, 1.

\*2997. Vgl. zu 2941. 91, 20 Einen aus einen 92, 7-11 der Fürst von Dessau lieh dem emigrirten französischen General Graf d' Ecquerilly 2500 Gulden und forderte Goethe, unter dem 27. Mai 1793, auf, ihm in Frankfurt diese Summe zu besorgen.

\*2998. Vgl. zu 2677. Adresse herrn heinrich Meher

Mahler in Weimar. 92, 18 ein bezüglicher Brief Meyers ist nicht überliefert. 93, 1 vgl. 110, 15-20.

\*2999. Vgl. zu 2929. Adresse Demoiselle Bulpius. 94, 5 Moriz, der Adressatin von seinem langen Aufenthalt in Goethes Hause her gut bekannt, war am 26. Juni in Berlin gestorben; vgl. 105, 25.

\*8000. Vgl. zu 2941. Adresse Herrn Geheimen Affiftenz Rath Boigt nach Weimar. 94, 14 vgl. 19, 24. 34, 25. 95, 12 sich üdZ 26 Marienb.

8001. Vgl. zu 1584. Vermerk Jacobis e. d. 26ten Juli 1793, b. d. 16ten Aug. 96, 1 vgl. 71, 1. 91, 12. 7 D. Jacobi hatte seinem Brief an den Herzog Goethes "Licht- und Farben-Theorie zur Einkleidung und zugleich zum Thema dienen lassen". Vgl. zu 88, 4. 12 Fürftenb. 16 s. zu 89, 18, 18 nicht mit dem Briefe überliefert, vgl. 105, 21. 20 diese Beilage ist im Briefwechsel S. 167-169 richtig abgedruckt. 97, 1 von Preussen, der Held von Saalfeld. 97, 9 Mipt.

3002. Vgl. zu 1584. Vermerk Jacobis e. b. 30ten Juli 1793 b. b. 16ten Aug. 97, 15 vgl. 84, 4. Mehrere optische Hss aus dieser Zeit, darunter eine mit dem Datum "Lager bey Marienborn d. 21. Jul. 1793", im Goethe- und Schiller-Archiv.

\*8003. Vgl. zu 2941. Adresse herrn Geheimen Affifteng Rath Boiat Weimar. 98,9 am 22. Juli war die Capitulation auf den 23. abgeschlossen. 17 die nach andre vgl. 88, 25, 87, 6. 13 Reinhold hatte einen Ruf nach Kiel erhalten vgl. 233, 1. 14 M. Fichte wurde Reinholds Nachfolger in Jena, vgl. 157, 8. 3060. 3065. 168, 4. 15. 192, 22. 230, 6. 233, 7. 250, 9. 259, 15. 279, 20. 339, 2. 344, 17. fessor der Philosophie an der Universität Jena, Carl Christian Ehrhardt Schmidt, vgl. J. H. Fichtes Leben und literarischer Briefwechsel I. 197. 18 Voigt hatte gemeldet, dass die Berliner Gewerken ihre Kuxe bezahlt hätten. 22 nun mit dem Siegel ausgerissen.

8004. Vgl. zu 1584. Vermerk Jacobis e. b. 30ten Juli 1793, b. b. 16ten Aug. 99, 25 s. zu 97, 15. 100, 2 vgl. 88, 18. 17 so gut üdZ 101, 8 nun und ist sind mit dem Siegel ausgerissen; von letzterem Wort sicher zu deutende Reste, von ersterem sollte man nach der Beschaffenheit des Risses den

u-Haken sehen über den überlieferten drei n-Strichen: es ist daher mit grösserer Wahrscheinlichkeit bann statt mun zu ergänzen. 10 Professor Hofmann, der Präsident des Clubbs.

\*3005. Vgl. zu 2929. Adresse Un Demoifelle Chriftiane Bulping auf bem Francuplan Beimar. 101, 23 in der ersten Hälfte des Juni hatten sich der Engländer Gore und der Zeichner Kraus von Weimar auf den Kriegsschauplatz begeben. 24 s. zu 103, s.

3006. Vgl. zu 2929. Adresse Demoijelle Bulpins Weimar. 3007. Vgl. zu 1584. Vermerk Jacobis e. u. b. d. 16ten Aug. 1793. 103, 5 Tholot. 8 s. 89, 17, 96, 15. 101, 24. 127, 28. 17 s. 193, 16. 24 keine Beilage überliefert 25 Einer aus einer 104, 1 Ihrem statt deinem wurde mit Absicht nicht "verbessert".

\*3008. Vgl. zu 2929. Adresse An Demoifelle Bulpins auf bem Frauenplan in Weimar.

3009. Vgl. zu 1584. Vermerk Jacobis e. b. 24ten Aug. 1793, b. b. 31ten. 104, 21 vom 16. Aug. 105, 9 dass dies geschah, bezeugt die Überlieferung in der Masse der ungedruckten Briefe Jacobis an Goethe. 11 Verwandte Jacobis: Schlossers, Clermonts, der Bruder, Dohms und Nicolovius. 13 die Ernennung Georgs zum Regierungsrath betreffend, vgl. 52, 23. 16 Caroline v. Clermont, Georgs Braut. 21 vgl. 96, 18. Auch aus Jacobis Brief geht nicht hervor, welches Gedicht gemeint ist. 22 "Mama Lene" 25 s. zu 94, 5. 26 Jacobi hatte, in Anknüpfung an ein früheres Gespräch mit Goethe, am 16. August einen Brief mitgeschickt, in dem er sich vor Jahren einmal gegen seinen Bruder über den Begriff der Schönheit geäussert. 106, 2 s. 45, 24. 3 F.

3010. Vgl. zu 2071. Ebers und Kahlert S. 58. 106, 5 Briefe vom 20. und 27. August aus Jena, wo Fritz studirte. 7 Übersiedlung auf die Handelsakademie von Büsch in Hamburg.

Der GJ XI, 170 aus einem französischen Autographenkatalog verzeichnete Brief Goethes vom 2. Sept. 1793 an? ist bisher unermittelt geblieben.

3011. Vgl. zu 1584. Vermerk Jacobis e. d. 17ten Sept. 1793, b. d. 21ten. 106, 13 s. 45, 24. 107, 4 Batsch, vgl. 77, 22. 108, 19 eine leibenschaftliche aus ein leibenschaftlicher

20 Reise wohl für eine Reise oder Reisen 109, 15 wohin aus wo 22 s. zu 84, 4. 26 zu 48, 3. 110, 1 zu 105, 13.

3012. Facsimile der Hs in "Blätter zur Erinnerung an die Feier der Enthüllung des Goethe-Monuments zu Frankfurt a. M. am 22. Oct. 1844". Der Adressat (geb. 1769), der sich Goethe bei seinem letzten Aufenthalt in der gemeinsamen Vaterstadt genähert hatte, blieb nun bis in ein spätes Alter mit Goethe in Beziehung. Zunächst ging er nach Jena, um dort seine Studien fortzusetzen und in Goethes Nähe zu sein. Vgl. 131, 15. 110, 15 Kaufmann in Frankfurt.

\*3013. Vgl. zu 2974 (III, 68). Randantwort auf Anfragen von Kirms. 111, 6 Der Krieg, Lustspiel in 3 Aufzügen, nach Goldoni bearbeitet von Vulpius, wurde erst am 15. Oct. in Weimar gegeben.

3014. Vgl. zu 2670. 111, 10 s. 48, 3.

3015 und 3016. Vgl. zu 268. Am Freitag d. 27. Sept. 1793 war Knebel Mittags bei Goethe und fuhr Nachmittags mit diesem nach Jena, wohin am Montag d. 29. die Herzogin Mutter zu 16tägigem Aufenthalt folgte. 112, 11 s. 83, 24. 12 braußen = in Tiefurt bei der Herzogin Mutter. Das zweite Billet datirt sich mit geringerer Sicherheit, unter Vergleichung der zu 48,3 gegebenen Stellen, dadurch, dass der Druck des Reineke zu Ende November 1793 begann (Neue Schriften Band 2) und dass Knebel am 1. Oct. im Tagebuch notirt "Reineke gelesen".

\*3017. Concept von Schreiberhand, Eingegangene Briefe III, 390 (vgl. zu 2954). Adressat war Rath in der kurfürstlich mainzischen Regierung zu Erfurt und unterzog sich mit grossem Eifer der 113, 15 bezeichneten, ihm dienstlich zugewiesenen Aufgabe.

3018. Vgl. zu 1584. Hs unbekannt, hier nach Brief-wechsel S. 177. 113, 20 s. zu 105, 13. 114, 1 vgl. zu 82, 2s. Der Prinz starb am 6. Sept. im Lager zu Pirmasens, an der Ruhr. 7 s. zu 45, 24. Jacobi hatte sich den Ausführungen von 3011 in seiner Antwort vom 21. September völlig angeschlossen.

\*3019. Concept von Schreiberhand, Eing. Briefe III, 391. Durch die "Postsendungen" wird als Adressat der Hofrath und Professor Lange in Mainz bestimmt. 114, 15. 16 g

aR 20 überschreiben g über entscheiden 115, 11 anverlangte g über anverwandte 19 ben fehlt 27 Datum g Über das Monument s. GCA I, 182. 183, wobei zugleich erwähnt werden soll, dass daselbst vier nicht überlieferte Briefe Goethes an den Herzog angezeigt werden (19. Aug., 3. und 20. Sept., 20. Oct.). Ein Folioblatt im Goethe- und Schiller-Archiv enthält Goethes eigenhändigen Entwurf der vierseitigen Denkmals-Inschrift: Major de Laviere Rittmeister von Boß preussische Krieger || fielen in ihrem Beruf d. 31. Mah 1793 || eingesendt vor den Weimarischen Standarten ruhen sie 220 Schritte rüchwärts || ihr Andenden empfielt Carl August Gerzog zu Sachsen. (Zur dritten Spalte mehrere Umstellungen derselben Worte.)

3020. Vgl. zu 72. Zur Zeitbestimmung: der 116, 5 bezeichnete Brief Lichtenbergs ist vom 7. Oct. 1793, am 18. d. M. sandte Herder die 116, 1 angedeutete Schrift an Gleim: "Von der Gabe der Sprachen am ersten christlichen Pfingstfest" (s. Herders Sämmtl. Werke hrsg. v. B. Suphan, XIX, 1—59). Die Poffe 116, 3 ist die zweite der "Zwo wichtigen bisher unerörterten biblischen Fragen" (1773) unter der Überschrift "Was heisst mit Zungen reden (γλωσσαις λαλειν)?" 116, 2 ba aus baß 3 3μ= nach 2μ- 5 Lichtenb. 7 unß aus und vgl. zu 84, 4.

\*3021. Concept von Schreiberhand in dem zu 2921 bezeichneten Fascikel, ebenda Lichtenbergs Brief an Goethe vom 7. Oct. 1793. Aus 116, 12 geht hervor, dass Goethe bald nach dessen Empfang autwortete, aus den "Postsendungen", dass dieses (wohl im Verlauf mehrerer Tage umgearbeitete) Schreiben am 23. Oct. abgesandt wurde; über 116, 10 daher zu ergänzen setwa 20. October.]. 117, 7 ber französischen Schrift aus frangöfischen Schriften Lichtenberg wies Goethe auf: Observations sur les ombres colorées, contenantes une suite d'expériences sur les differents couleurs des ombres, sur les moyens de rendre les ombres colorées, et sur les causes de la différence de leurs couleurs. Par H. F. T. à Paris 1782. Vgl. 127, 12. 16 Rönnen nach Ift es 18 rein g über flar 26 Man fann über Es ift fast 118, 8 habe - 9 aufgenommen g aus Gie werben es unter ber 3ahl berjenigen Phanomene finden 12 bes Stabes g aR 13 gelbroth, braunlich

15 ober burbur a üdZ roth g aR 119, 16 Man — 20 er= icheinen a aR 20 barauf eine g über die 21 erstes bas a über ein starkes zweites das q über ein weiß 22 davon wird g aus Das weiße Papier wird also grun erscheinen 23 ben Stab q über einen ftarfen Blevftift 24 foaleich a üdZ 25 menn g über und 26 das zweite blau g üdZ 25, 26 Gra? 26 **Grau** — 120, 3 Rechenschaft g aR nach (gleichfalls g aR) Welche Derwandtschaft das graue mit den farben haben möchte davon ergahle ich meine Vorstellung nachstens umftändlicher. Diese ganze Randschrift für Und so bin ich auch überzengt, daß das Gran eine Derwandtschaft mit den farben hat, nur aber nicht mit einer mehr als der andern. Es hangt von auffern Umftanden ab, welche farbe das Grau annehmen foll. Alle diefe Derfuche find eigentlich nicht schwer zu machen; nur schwer an den Cag [Hs fcwer einen Tag Hörfehler] zu stellen, weil besonders die farbigen Blafer meift unrein, knotig und ftriefig gefunden werden, man fie auch nicht gleich genau in Schattirungen, wie es doch feyn follte, haben kann. Dielleicht erhalten Em. Wohlg. einmal aus England dergleichen, wo alle diese Dinge in großer Pollkommenheit gemacht werden. 120, 4 mit g aR 17 Wie -18 vorbehalten g aR 19 Em. - find g aus Wie fehr find Em. Wohlgeb. 20 fo genau a üdZ 22 fo nach 3ch erwähne noch schlieklich eines 121, 5 volltommen grun g aus bergeftalt emi= nent grün, als an bemfelben Plate mir ein bunkelgrunes Tuch 5 Einige - 6 geleitet g aR für Einige erichienen fenn murbe. Zeit nachber murde ich auf folgende Dersuche geleitet. 7. 8 etwa brenzöllig aR 11 An nach Es 21 es nach sie 21 be= fonderes - 22 nichts g aR 24 die g über und 26. 27 Ju er= flaren benden g aus erflaren möchten 28 Crells g über der 122, 5 ähn-28 Delaval g über de la Vals dentscher Übersetung lich gebraucht Goethe später (z. B. Tagebuch 10. Juli 1823) manigfaltigen g über verschiedenen Bitter und Bitterwert.

3022. Vgl. zu 2071. Ebers und Kahlert S. 59. Fritz v. Stein hatte am 10. Sept. Weimar verlassen, vgl. zu 106, 7. 123, 8 Inhaber eines grossen überseeischen Handelshauses in Hamburg. 17 vgl. 220, 25. 238, 15.

\*3023. Concept von Schreiberhand, Eing. Br. III, 408, in Antwort auf einen ebenda 361 überlieferten Brief des Adressaten (Professor des Lehnrechts in Jena) vom 20. Sept.,

und in Sachen einer Lehensstreitigkeit des Grafen Friedrich von Pückler und Limpurg in Stuttgart, von dem gleichfalls bezügliche Briese vorliegen. 124,10 zu nach über die Sache wenn er warten 17 Gebanden g über Gesinnungen 125, 8 so – 9 ich g

\*3024. Vgl. zu 491. Vermerk Fritschs *ps. d.* 2. 9*br.* 1793. 125, 15 er kehrte erst am 15. Dec. zurück. 16 der 9. Dec., vgl. 131, 2.

3025. Vgl. zu 1584. Vermerk Jacobis e. b. 30ten Nov. 126, 1 L. Br. 10 8. 45, 24. 1793. b. d. 7ten Dec. s. II, 246, 24. VI, 251, 4. Vielleicht aber ist der erste Prosector am anatomischen Theater der Universität Jena. Dr. J. H. C. Schenke, gemeint. 15 vgl. 56, 16-21. 192, 11. die Berufung nach Kiel (vgl. 99, 13) war noch Geheimniss. 8 vgl. 3021. 12 8. zu 117, 7. 18 zu 48, 3. 25 Homerstudien. auch Übersetzung einiger Abschnitte vgl. fernerhin 209, 11. 260, 17. 269, 23. 272, 14. 274, 24. Anm. zu 3173. 290, 4. 11. 3211. 28 8. 89, 17. 96, 15. 101, 24. 103, 8. 316, 13, 317, 22. den 5. Theil der "Zerstreuten Blätter", über dessen Ausbleiben Jacobi sich beschwert hatte. 7 Revolutionskalender.

3026. Allgem. Musikalische Zeitung 1842 Nr. 3. In einem Brief an Goethe vom 29. Sept. 1793 verabschiedete sich Reichardt, im Begriff, von Giebichenstein auf ein holsteinisches Gut überzusiedeln; gleichzeitig übersandte er die gedruckte Composition von "Erwin und Elmire", vgl. 128, 20. 23 schon unter dem 23. Nov. bat R., von Hamburg aus, leidenschaftlich um Erfüllung dieses Wunsches, die aber unterblieb.

\*3027. Concept von Schreiberhand, Eing. Br. III, 467. Über den Adressaten s. VII, 401. Der Sachsen-Weimarische Anwalt und Procurator beim Reichskammergericht zu Wetzlar, Geh. Rath C. J. v. Zwierlein, war gestorben; schon unter dem 15. August 1793 bewarb sich Dietz bei Goethe, als seinem "theuersten Herrn Vetter", um Beistand und Empfehlung für seine Nachfolge in diesem Amt. Dass Goethe sich für Dietz verwandte, zeigt ein Brief, in welchem Fritsch unter dem 9. Nov. die 129, 7—12 dargestellte Erledigung als herzogliche Entscheidung an Goethe meldet. Auf Grund hiervon ein früheres Datum für vorliegende Nr. anzunehmen,

verhieten der Platz des Concepts in den Eing. Br. und die Postsendungen. 129, 8 bie g üdZ 12 herrn nach wie Denenselben wohl bekannt seyn wird Procurator aR Puff = Hans Buff, s. VII, 396. 15 werthen g üdZ 16–18 Ich habe bie Ehre — zu versichern g aus und auch — versichern zu können 18. 19 und unterzeichne mich — hochachtung g aus Der ich mich — Hochachtung unterzeichne

3028. Vgl. zu 1584. Vermerk Jacobis e. u. b. b. 11ten X br. 1793 noch einmal geschrieben b. 15ten Dec. Jacobi empfahl den 129, 20 Genannten als Künstler aufs wärmste, nannte ihn aber einen schrecklich liederlichen Kerl; dieses ungünstige Urtheil widerrief der zweite Brief, aber das Engagement kam nicht zu Stande. 130, 2 vgl. zu 87, 13.

3029. Vgl. zu 1929. Wagner S. 14. 130, 10 durch die unglückliche Unternehmung der Preussen gegen Bitsch. 20 vgl. zu 142, 10.

\*8080. Vgl. zu 268. Hs vom Besitzer, Herrn C. Meinert in Dessau, freundlichst zur Benutzung übersandt. 131, 2 nach Ilmenau, vgl. 125, 16. Knebels Antwort (GK I, 113), die bei Strehlke I, 354 und III, 85 als Brief von Goethe aufgefasst wird, stützt meine Datirung auf den 7. Dec. 1793. Am 14. kam Goethe zurück. 6 Wilhelm Meister vgl. 158, 1. 17. 170, 22. 173, 22. 185, 10. 18. 194, 1. 204, 3. 207, 18. 209, 3. 212, 1. 24. 213, 7. 216, 24. 218, 28. 223, 4. 226, 12. 227, 1. 229, 19. 231, 7. 232, 5. 234, 1. 236, 20. 237, 1. 239, 12. 241, 9. 13. 244, 15. 256, 19. 259, 23. 262, 1. 264, 1. 20. 265, 17. 266, 1. 267, 17. 268, 1. 274, 21. 279, 14. 283, 18. 285, 24. 289, 4. 299, 6. 306, 3. 307, 27. 312, 9. 314, 20. 315, 17. 335, 23. 336, 8. 18. 338, 4. 340, 5. 343, 10. 345, 17. 348, 11. 351, 10. 353, 4. 357, 10. 363, 1. 131, 8 Lucrez s. 83, 24.

\*3031. Concept von Schreiberhand, Eing. Br. III, 467. Adressat suchte für seinen Sohn Eduard einen Hofmeister; unter den Bewerbern um diese Stelle war ein Weimaraner, über den Bethmann am 15. Nov. Goethes Urtheil erbat. 131. 15 s. zu 3012.

3082 und 3088. Vgl. zu 72. Hss im Goethe - und Schiller-Archiv. 132, 9 vgl. zu 141, 5. 145, 16. 146, 21. Zur Datirung dient ferner folgendes: Herders waren im Herbst 1792 von Aachen aus in Düsseldorf; Goethe kehrte erst in der 2. Hälfte des Dec. 1792 aus der Campagne nach Weimar

zurück; K. F. Kielmeyer, der eigentliche Entdecker des biogenetischen Grundgesetzes, veröffentlichte 1793 seine fundamentale Schrift "Über die Verhältnisse der organischen Kräfte unter einander in der Reihe der verschiedenen Organisationen"; 1795 liegt dieser Gegenstand Goethe zu fern. 132, 13 bagu nach baß

Über einen bisher nicht ermittelten Brief an J. F. v. Fritsch vom 1. Jan. 1794 s. zu 2963.

\*3034, \*3035 und \*3036. Vgl. zu 2941. Vermuthlich einige Zeit nach Goethes am 14. Dec. 1793 erfolgter Rückkehr aus Ilmenau (133, 9. 134, 1) und vor dem am 20. Febr. 1794 geschehenen Abschluss der siebenten Nachricht vom dortigen Bergbau; durch 133, 4 und 11 wird wahrscheinlich, dass bereits das Jahr 1794 begonnen hat. Die Briefe 3035 und 3036 zu 3154 zu stellen wird schon dadurch ausgeschlossen, dass 1795 keine Ilmenauer Bergwerksnachricht erschien, an der Goethe betheiligt gewesen wäre. laffen nach zu 5 Grubenban nach Ford. 11 borig jährigen aus vorigen 14 Almenauer nach Land 20 Mipt. 134, 10 Bergr. Mipt.

\*3037. Vgl. zu 2974 (V, 39). Adresse Des Herrn Landfammerrath Rirms Bohlgeb. Zur Zeitbestimmung: erste Aufführung der Zauberflöte in Weimar 16. Jan. 1794, Geburtstag der Herzogin 30. Jan., Concept bezüglichen Inhalts von Kirms an Benzel (135, 2) vom 3. Jan. 1794.

\*3038. Concept g in "Acta Commissionis die neue botanische Anstalt im Fürstengarten zu Jena betr. 1794" Vol. I, fol. 2. Vgl. zu 77, 11. Adresse Un Herrn Prof. Batidi in Jena. 135, 6 ebenda fol. 1 mit Vermerk Goethes Eingef. b. 29. Jenner 94. 17 vgl. 138, 25.

3039. Grenzboten 1881 II, 288.

\*3040. Concept von Schreiberhand in den zu 3038 bezeichneten Acten I, 26. 137, 4 geruht g über befohlen 5 neuen g üdZ 9 in's g aus in das 138, 6—21 gedruckt bei Vogel, Goethe in amtlichen Verhältnissen S. 261. 12 bleiben (Conc. und Vogel) 14 geruhen g üdZ 20 Geheimeraths nach Herrn 25 s. 77, 17. 135, 17. 27 Lebzeit aus Lebzeiten 139, 5 Beilage: Aufzeichnung über ein bezügliches Gespräch zwischen Wachtel und dem Bauverwalter Steffany, actum

- Jena d. 2. Febr. 1794. 140, 7 in Belvedere 14 wie nach also 16 würbe g aus wirb 19 nur üdZ 141, 3 g
- 3041. Nach dem Abdruck der Hs in GJ I, 229. 141, 1 vgl. 132, 9. 145, 16. 146, 21. 12 s. 3040. 16 vgl. Von und an Herder III, 94 "Herrn Scherer, der hier bei der naturforschenden Gesellschaft ist" (Knebel an Herder, Oct. 1794).
- 3042. Vgl. zu 1929. Wagner S. 15. Sömmerring übersandte unter dem 19. Jan. 1794 aus Mainz eine Anzahl gelegentlich gemachter optischer Praeparate und bezog sich durch Mittheilung einer kleinen Beobachtung auf die von Goethe in Frankfurt ihm vorgetragene Entdeckung (141, 20) von der Entgegengesetztheit der Farben Blau und Gelb. 142, 3 "On the ocular spectra of light and colours" 1785. 10 vgl. 130, 20. IX, 313, 20. Forster starb am 10. Jan. 1794 zu Paris in einsamer Krankheit. 13 im angezognen Briefe und öffentlich in der Salzburger Zeitung.
- 3043. Vgl. zu 2974 (V, 44). Datum und Vermerk "Exp. eodem" sowie Adresse An Herrn Boß und Wilms von Kirms Hand, im übrigen g. 142, 20 Oberbir. 21 huj. über des Schauspiel in 5 Aufzügen von P. L. Bunsen. 22 ber nach biermit
- 3044. Concept von Schreiberhand in den zu 3038 bezeichneten Acten I, 36. Vgl. Vogel, Goethe in amtlichen Verhältnissen S. 358. 144, 2 Daben — Bemerckung g nachträglich zwischengedrängt 12 finden Vogel (im Concept be = finden auf der Zeilenscheide) 18 Daß — 20 war g aus Daß Sie sich, w. m. g. G., gegen die Sprengelische Vorstellungs= art erflärt, war Zur Sache vgl. zu 2788. 26 zu erzwecken a über hervorzubringen 145, 8 vgl. VII, 221, 1. 243, 16. IX, 204, 23. 14 von g über an 15 g
- 3045. Vgl. zu 268. Die Datirung beruht auf der Annahme, dass der Inhalt sich auf die zu 3047 näher bezeichnete Abhandlung bezieht, unter Vergleichung von 132, 9. 141, 5.
- 3046. Vgl. zu 2071. Bei Ebers und Kahlert S. 61 unter dem auf Verlesung beruhenden Datum Man statt März, vgl. 3057. Der letzte Brief des Adressaten an Goethe, Hamburg d. 24. Febr. 1794, gab zuerst diese Absicht kund.

Nach einer dem Goethe- und Schiller-Archiv übersandten Abschrift der auf der Königlich Niederländischen Bibliothek im Haag befindlichen Hs, welche die Sendung eines Manuscriptes Versuch, die Elemente der Farbenlehre zu entdecken" begleitete. Drucke des Briefes: v. Loeper, Goethes Werke (Hempel) XXXV, 533, v. Beaulieu. Dalberg I, 53. Uhde, Westermanns Monatshefte 1876 S. 253. Das an Dalberg gesandte Manuscript mit dessen umfangreichen Rand-Anmerkungen befindet sich im Goethe- und Schiller-Archiv. Durch Anzeichnung der einzelnen Anmerkungen mit rother Tinte hat Goethe diese für die im vorliegenden Brief erläuterten Klassen geordnet. Vgl. 132, 9. 146, 23 langt ... 147, 2 ein auf Grund des 141, 5, 145, 16, Goethischen Sprachgebrauchs vermuthet statt der überlieferten Lesarten läuft . . . ein (v. Beaulieu, Uhde) und langt . . . an (Abschrift, v. Loeper) 147, 7 Erweiterungen] Erwiederungen (v. Beaulieu, Uhde) 15 Erläuterungs = Urten (v. Beaulieu, Uhde)

\*3048. Concept von Schreiberhand in den zu 3038 bezeichneten Acten I, 74. Adresse Herrn Brosesson Batsch in Jena. Randsignaturen G. und B. (C. G. Voigt) sowie Vermerk g b. 5. Apr. burch bie Botenweiber bestellt G. Diesem dictirten Concept geht eine eigenhändige Disposition der einzelnen Inhaltstheile voran.

\*3049. Concept wie 3048 (I, 100). 150, 14 den Pacht g über dieselbe 151, 2. 3 und uns bleibt — Frenheit g aus wodurch uns — Frenheit bleibt 5 woben — 6 wenn wir — 10 lieserten g aus welches uns räthlicher scheint als — zu liesern 12 ermäßigten g aus ermäßigen wird durch diese eigenhändige Correctur vor der Änderung in ermäßen bewahrt 19 jährl. dürste auch jährliche aufgelöst werden 152, 4 g

\*3050. Concept wie 3048 (II, 13). Randsignaturen G. und B. 152, 13 wohin auf den 28. ein für die Entwicklung des Bergbaues höchst wichtiger Gewerkentag ausgeschrieben war, vgl. 3052. 3057. 15 finden g über sehen 17 darunter g b. 26. Apr. an Bau Berwalter Steffany absaechen. G.

3051. Vgl. zu 1584. Vermerk Jacobis e. b. 6ten Man 1794, b. b. 7ten Juni. Jacobis "Woldemar" erschien 1794 in neuer Bearbeitung; über die "Kreuzeserhöhung" Woldemars durch Goethe s. V. 122, 17. Die Antwort Jacobis vom 7. Juni zeigt, dass ein Brief Goethes an diesen vom 6. Mai 1794 uns nicht überliefert ist, vgl. Briefwechsel S. 183 und 187. Die Inhaltsangabe daselbst kommt auf Rechnung herausgeberischer Erfindungskraft: die Hs enthält die Worte "wegen Reinecke Fuchs und der engl. Iphigenia" nicht.

3052. Vgl. zu 2666. 153, 14 s. zu 152, 13. Voigt war bereits nach Ilmenau abgereist. 18 über aus ober 21 eş üdZ 23 jebe Stunbe üdZ Demoiselle Hold (Jahn) 154, 14 und nach faum fa 20 wohl fehlt.

\*3053. Concept von Schreiberhand, Eing. Br. V, 130. Adresse Herrn Prof. Göttling in Jena. Datum nach dem der umgebenden Schriftstücke und den Postsendungen. 154, 24 von Göttling erschien 1794—1798 "Beitrag zur Berichtigung der antiphlogistischen Chemie". 155, 2 ihr üdZ 18 bersichiebenen Grade der aus verschiebene ben den Bersuchen güber baben 24 von dem Lichtstoff aus mit den Lichtstoffen seine

3054. Vgl. zu 2817. Köpke S. 143. Antwort auf Charlottens Brief vom 15. März, vgl. GJ XIII, 43. 46. 156,9 Herder übersetzte eine Reihe von lateinischen Oden des bairischen Jesuiten Jacobus Balde († 1668) zunächst in der 12 angezeigten Absicht, veröffentlichte sie aber erst in der "Terpsichore" 1795—96 (vgl. Redlichs Ausgabe in Herders Sämmtl. Werke hrsg. von B. Suphan XXVII). 16 vgl. die folgenden Briefe an diesen. 23 s. zu 48,3. 157,4 u. a. den Bau des "Römischen Hauses" und die wieder eingeschlafenen Unternehmungen des Schlossbaues und der Güter-Zerschlagung. Seine Stellung als preussischer General hatte der Herzog Anfang 1794 aufgegeben. 8 vgl. zu 99, 14. 9 "Über den Begriff der Wissenschaftslehre oder der sogenannten Philosophie."

3055. Vgl. zu 72. Hs im Goethe- und Schiller-Archiv. Die Zeit ergibt sich annähernd auf April oder Mai aus Vergleichung von 157, 18 zu 156, 9 unter Heranziehung von Knebels Tagebuch: 18. April "An Herder. Die Oden von Balde zurückgeschickt", 20. Mai "Gegen Abend an Herder das 2te Buch meiner Übersetzung des Lukrez gebracht." Durch 158, 1 und 9 ist 3055 fest an 3056 gebunden. Frei-

lich assen Herder und Knebel im Jahre 1794 nur an einem einzigen Sonntag zusammen bei Goethe, am 24. August, aber die Einladungen der vorliegenden Briefe können abgelehnt sein und können sich nicht auf den 24. August beziehen, weil die Angaben 173, 22 und 185, 18 dann unvereinbar wären mit 158, 1 und 17. Schon am 24. Juli bestätigt Unger den Empfang des ersten Buches von Wilhelm Meister und meldet den Beginn des Drucks. Vgl. zu 181, 6. Ferner ist anzunehmen, dass sich 158, 13 auf Robespierres berühmte Rede vom 7. Mai 1794 (18. Floréal) bezieht. 158, 2. 3 nicht um gut aus um nicht gut

3056. Vgl. zu 268. Hs unbekannt. Hier nach GK I, 137. Zur Zeitbestimmung vgl. 3055.

3057. Vgl. zu 2666. Adresse Herrn Geh. Rath Boigt Hochwohlgeb. Ilmenan. Durch einen bezahlten Boten. Bisher in März datirt, weil 159, 13 irrthümlich März gelesen, vgl. 3046. Zur Sache vgl. 152, 13. 3052. 159, 4 Sonntag d. 4. Mai. 6 vgl. 157, 4.

\*3058. Vgl. zu 2677. Meyer hatte den Auftrag, geeignete Gemälde der Dresdener Gallerie auszuwählen und zu copieren für das "Römische Haus", ein massives "Gartenhaus" mit wenigen Räumen, dessen Bau Carl August damals plante. 159, 16 in Briefen vom 1., 7. und 11. Mai. 160, 5 nicht hier sondern über Ilmenau und Meiningen nach den fränkischen Landestheilen des Herzogthums, von dort in's Eisenachische. 17 Meyer war nach wie vor Goethes Hausgenosse. 27 die Rechtecke entsprechen aufgeklebten Papierproben des Originals. 161,7 vgl. zu 2828. Nur 2²/5 Seiten sind beschrieben, die unteren ³/5 der zweiten Bogenhälfte sind abgeschnitten: keine Buchstabenreste.

\*3059. Vgl. zu 2677 und voriger Nummer. Adresse An Herrn Heinrich Meher Mahler in Dresden ben Herrn Steuer Canzellist Schurigt. 161,14 aus Meiningen vom 15. Mai, vgl. GCA I, 192.

3060. Vgl. zu 1584. Vermerk Jacobis e. b. 29ten Man 1794 b. b. 7ten Juni. Das fehlende Datum der Absendung ist gleichfalls vom Empfänger hinzugesetzt. 162, 5 Fichtes Einladungsschrift. vgl. zu 99, 14. 157, 9. 10 zu 45, 24.

\*3061. Vgl. zu 2677. 162, 12 vom 18., 20. und 25. Mai.

\*8062. Vgl. zu 2971 (Culemannsche Sammlung). Adresse Tes Herrn Geh. R. Boigt Hochwohlgeb. Zur Sache vgl. SGG IV. 43. 48. 53.

\*8068. Vgl. zu 2677. 165, 9 Boß — 17 gedruckt bei Riemer, Briefe von und an Goethe S. 13. Adresse An Herrn Meher Mahler beh Herrn Steuerfanzlift Schurigt in ber Areuzstraße mit einem Kästchen gezeichnet H. H. M. Dresden. Zur Sache s. die vorigen Briefe an Meyer. 164, 11 bie nach das 12 am Fussende der Seite 165, 9 vgl. 259, 1. 272, 11. 15 gearbeit ist als eine häusige, wenn auch auf Nachlässigkeit beruhende Sprachform nicht berichtigt. 18 vom 25. Mai und 2. Juni.

3064. Die Handschriften des Briefwechsels zwischen Goethe und Schiller befinden sich im Goethe- und Schiller-Archiv. Die Hs des vorliegenden Briefes ist eigenhändige Abschrift eines Concepts von Schreiberhand, dessen zahlreiche eigenhändige Correcturen zum Theil von hoher literarischer Bedeutung sind. 165, 23 eröffnen a aus Schreis ben eröffnet Conc. 24 gebenden] Willens find Conc. 166, 2, 3 q am Rande nach folgenden immer wieder durchstrichnen Versuchen und ich wünsche mich durch die Chat für das Dertrauen danckbar zu bezeigen und die ich mit Dancke freuden annehme. Conc. 2 das erste pon fehlt Conc. 4 unter a über von Conc. meinen fleinen Conc. ungebruckten a aus gedruckten Conc. 5 das q aus mas Conc. 6 mare a über fein mürde Conc. theile - mit werbe - mittheilen a aus theile - mit Conc. gewiß aber q aus und gewiß Conc. a über mürde Conc. nähere Berbindung g über gemeinschaft= liche Bearbeitung Conc. 8 bas a über was Conc. 11 wird g über würde Conc. a aus ins Conc. 9 ift fehlt Conc. 12 merben] fenn Conc. 13 welcher Conc 14-17 g am Rande 14 hat, wie] und wie g nach g und welche Mittel wie - ju machen wie man - ju anzuwenden find Conc. machen hat Conc. 15 Zeitschrift wirdlich Conc. vor aus für 18-20 Es foll mir eine Freude fenn, mas ich bermag Conc. ju einem Inftitute benjutragen, von dem fich fo viel [gutes] hoffen läßt. [3ch hoffe Sie bald zu sprechen] und freue mich mit Ihnen und Ihren Mitarbeitern, beren Berbienfte ich ju ichagen weiß, in eine nabere und dauerhafte Berbindung ju

fommen Conc. 21. 22 fehlt Conc. Inhaltliche Hinweise auf Schillers Briefe an Goethe können hier fast völlig erspart werden, da diese in den zahlreichen Ausgaben des Briefwechsels überall zugänglich sind.

3065. Nach dem Druck in J. G. Fichtes Leben und literarischer Briefwechsel. Von seinem Sohne I. H. Fichte. I. Band Leipzig 1862 S. 249. Der Herausgeber erklärt einleitend, er glaube -einiges aus Goethes Antwortschreiben mittheilen zu müssen. Gegen das Fehlen wesentlicher Sätze scheint nun freilich zunächst ein Concept von Schreiberhand (im Goethe- und Schiller-Archiv) zu sprechen, das zwar vieles anders, aber nichts mehr bietet als der Abdruck der Handschrift. Dennoch gibt ein ungedruckter Brief Fichtes an Goethe vom 25. Juni 1794 (Eing. Br. VI. 190) mit Sicherheit kund, dass der Biograph einen sehr wesentlichen Theil des Goethischen Briefes unterdrückt hat: Fichte nimmt zunächst eine Einladung auf den Sonnabend (vgl. 3066), die also gleichfalls in Goethes Brief enthalten war, dankend an und fährt dann fort: "Über verschiedenes, was mir nicht ganz deutlich ist, verspreche ich mir Ihre nähere gütige Erklärung. Vertheidigen kann ich mich nicht, denn ich bin nicht angeklagt; ich bin nur lügenhaft verläumdet, und hinterm Rücken verläumdet, und ich weiss nicht, ob jemand mir selbst sagen wird, was mich zu einer Verheidigung nöthigte." Goethes Brief enthielt also eine Beziehung auf die Unannehmlichkeiten, in die Fichte damals gerieth durch gehässige Auslegung seiner Vorlesungen "über die Bestimmung des Gelehrten". — Unter der Hs des vorliegenden Goethischen Briefes wird man sich, analog 2964 und 3064 eine eigenhändige Abschrift des dictirten Conceptes vorstellen dürfen. Die ersten drei der nachstehend verzeichneten Correcturen beweisen, dass zwischen Concept und Absendung einige Zeit verging: Fichte gab sein Werk. im Anschluss an seine akademische Hauptvorlesung ("Grundlage der gesammten Wissenschaftslehre"), nach und nach in den einzelnen Druckbogen heraus; am 5. Juli sandte er den fünften Bogen an Goethe, am 27. durch Hufeland den sechsten. 166, 23. 24 Für bie - Wiffenschaftslehre banke ich zum beften] Ich bante für ben - Wiffenichaftslehre Conc. 24. 25 ich - erfüllt) in welchem ich fchon die hoffnung erfüllt febe Conc. Die Gin= leitung ist die zu 157,9 angezeigte Schrift. 167,1 Das Uberfendetel Er Conc. bas | was Conc. 2 verftunde Conc. 3 an - 4 anichlöffe] bequem an die Urt zu benten anichlöffe, Die mir nun einmal die Natur jur Rothwendigfeit gemacht hat Conc. Vgl. dagegen 192, 25. 6 beffen] besjenigen Conc. 6 moriiber -8 fcheint g aus mas bie Ratur bon Emigfeiten außer Streit ge= fest hat Conc. 7 in der Stille fehlt noch Conc. 9 erweifen] erzeigen Conc. 10 befonders verdient Conc. 11 fo werde Conc. 12 enblich fehlt Conc. 16. 17 befestigen . . . berichtigen in umgewandter Folge Conc. 19 mich zu besprechen Conc. Die eine [Hörfehler] ausführliche Bearbeitung Conc. 21 noch g udZ basjenige] bas Conc. 23 gebenten] beichloffen Conc. 26 Berbindung nach eine Conc. 27 febr] mir und andern fo Conc. 27 Reben - 28 fehlt Conc.

3066. Hs im Besitz des Herrn Prof. Justus Carriere in Strassburg. 168, 4—s gedruckt von Moritz Carriere in Westerm. Monatsh. 1878 S. 274. 168, 1. 2 Elrisseauschen oder Cloisseauschen liest Moritz Carriere das undeutlich geschriebene Wort; ich würde Brossardschen vermuthen (vgl. zu 2954), wenn nicht in dem zu 3206 angezeigten Aufsatz der Name Elrisseau thatsächlich begegnete, in Beziehung auf den Schlossbau. — Zur Zeitbestimmung vgl. zur vorigen Nr. und Knebels Tagebuch Sonnabend d. 28. Juni 1794, Mittags bey Göthe mit Herrn Fichte", vgl. 168, 20 und des weiteren zu 99, 14. Dass auch Voigt der vorliegenden Einladung Folge leistete, zeigt sein Bericht an Hufeland vom 29. Juni (Diezmann, aus Weimars Glanzzeit S. 69).

3067. Vgl. zu 2817. Köpkes Druck stimmt überein mit einer im Besitze von Fritz Jonas befindlichen Varnhagen von Enseschen Copie der Hs. Antwort auf Charlottens Brief vom 28. Juni, s. GJ XIII, 45. Ohne Adresse. 168, 9 vgl. zu 48, 3. Als zweiter Band der Neuen Schriften (Berlin, J. F. Unger). 15 s. zu 99, 14 und den vorigen Nummern. 20 nicht erst an diesem Tage, sondern schon am 17. oder 18. Mai scheint Fichte von Goethe empfangen zu sein, vgl. Fichtes Leben I, 209. 169, 3 Goethes Sohn August. 6 Wodurch wird diese neue Epoche bezeichnet? vgl. dagegen 184, 7.

\*3068. Vgl. zu 2677. Schreiberhand. Antwort auf Meyers Briefe vom 17., 24. und 27. Juni. 169, 15 berweißen scheint g aus bestreben scheinen 170, 2 s. zu 3058. 22 s. zu 131, 6. 171, 1 daß — fällt g aR 3 der Mechanicus Ähnelt 11 wo sie Gleim besuchten 17 die] Sie statt dessen man auch Sie die setzen dürfte 19—22 g.

3069. Vgl. zu 1929. Wagner S. 15. 171, 23 s. zu 48, 3. 172, 19 zu 84, 4. 2s französischer General und Commandant von Mainz zur Zeit der Belagerung.

\*3070. Vgl. zu 2667. 174, 8-19 gedruckt bei Riemer, Briefe von und an Goethe, S. 14. 173, 22 s. zu 131, 6. 174, 5 B. vgl. 164, 26. 195, 18. 7 Sie üdZ 17 das zweite bas aus ben 20 Hirts Brief an Goethe, Rom d. 28. Juni 1794, mit Dank für die Ernennung zum Weimarischen Hofrath, ist überliefert in den Eing. Br. VI, 203.

3071. Nach dem Abdruck der als "wohl eigenhändig" bezeichneten Hs GJ IV, 158. Die Eigenhändigkeit wird mir bestätigt dadurch, dass 175, s im GJ abzuftreichen gedruckt ist: diese unmögliche Lesart lässt sich nur der eignen Schrift Goethes gegenüber begreifen, in welcher das p in Verbindung mit f über die Linie derartig hinaufgezogen wird, dass die Ligatur eine zwischen B und ft stehende Gestalt gewinnt. 175, 2 nach Hufelands Empfangsbescheinigung vom 27. Juli waren es zwei Bücher, darunter "Betrachtungen", worauf sich 175, 7 bezieht: Hufeland wollte eine für die Jenaische Literatur-Zeitung eingegangene Recension des Buches unterdrücken. 175, 4 bezieht sich wohl auf eine Schrift, die in noch höherem Grade als die "Betrachtungen" das revolutionäre Feuer anzufachen geeignet war statt zur Löschung beizutragen. Vermuthlich sind gemeint, Freymüthige Betrachtungen über die wichtigste Angelegenheit Deutschlands. Germanien 1794." (Verfasser F. J. v. Hendrich) und "Freymüthige Gedanken über die allerwichtigste Angelegenheit Deutschlands. Seinem und andern guten Fürsten desselben ehrerbietig zur Prüfung und Beherzigung vorgelegt von einem Freunde seines Vaterlandes. Germanien 1794." Das Exemplar letzterer Schrift auf der Grossh. Bibl. in Weimar enthält die handschriftliche Widmung: "Zu schüchtern, diese Schrift Ihrer Durch398 Lesarten.

laucht dem Herrn Herzog von Sachsen Gotha, den Deutschland mit so vielem Rechte unter seine einsichtsvollesten und besten Fürsten zählet, selbst vorzulegen, überreicht solche seinem würdigen Minister Freyherrn von Frankenberg — der Verfasser"

3072. Vgl. zu 3064. 175, 11 über graphische Darstellung der Rede nach Art der Tonkunst. 15 Diderot "Les bijoux indiscrets" (Düntzer) und Moritz "Versuch einer Prosodie" 22 vgl. die folgenden Briefe und Knebels Tagebuch 26. Juli "Gohres gehen nach Dessau".

\*8078 und \*3074. Vgl. zu 2929. Adressen An Demoisselle Christiane Bulpius auf dem Frauenplan Weimar. 176, 9 einem Hof-Livree-Bedienten 11 Frentag über Sonnabends 177,7 vgl. zu 3058. 14 gemahl

3075. Concept von Schreiberhand in den Theater-Acten des Goethe- und Schiller-Archivs, Rudolstädter Gastspiele I, 13. Vgl. den Druck C. A. H. Burkhardts, Grenzboten 1881 IV, 105. Adresse An die Regie und Theater-Caffe-Udministration. Randsignatur G. Zur Sache SGG Vl. 178, 6 und 7 Iffland 10 Dittersdorf 11 Kratter 15 Oper von Gretry nach Sedaine 179, 19 Rettelhut berichtigt von Bernhard Suphan 180, 18 Randbemerkung von Kirms "In der zweyten Woche gänzlich" Conc. 20. 21 fehlt Conc.

**3076.** Vgl. zu 2071. Ebers und Kahlert S. 62. 181. 1 Goethes selbst 6 vom 9. Mai und 30. Juli aus London; den letzten dieser beiden Briefe muss Goethe an Frau Charlotte v. Stein gesandt haben, denn diese antwortet ihm (Eing. Br. III, 248) "Eben hatte ich lang nichts vom Fritz gehört und danke Ihnen dass Sie mir etwas von ihm zuschicken. ich werde ihm auch heute noch schreiben. Es freut mich dass Ihnen Ihr altes Kind immer treu bleibt." 11. 12 nicht überliefert; die freie Construction (Ersparung eines Ausdrucks wie "ausgeführt hast" nach gewihmet haft) würde durch Tilgung von 11 Du nicht gebessert werden: im übrigen verlockt die Überlieferung dieser Briefe nicht ohne Grund zu freierem Vermuthen; z. B. 22 fame (fame) 21 vgl. SGG IV. 182, 6 Marchand: französischer Bildhauer und Elfenbeinarbeiter, dessen Kunstsammlungen - er starb 1726 - nach England gekommen waren.

Concept in HB. Adresse (ebenfalls a) Herrn Wehrauch in Franckfurt a. M. Drucke: C. A. H. Burkhardt in Grenzboten 1857 I, 222 (B) und Strehlke Goethes Briefe II. 382 (St). Adressat war schon 1785 bei der Bellomoschen Truppe in Weimar thätig gewesen: vom Februar 1793 bis Ostern 1794 und, in Folge der vorliegenden Verhandlungen wieder engagirt, vom October 1794 bis April 1800 waren er und seine Frau Mitglieder des weimarischen Hoftheaters. 182. 12 herr fehlt B St 15 ung über mir und dem Onblifo 19 wieber über insoferne besetzt durch Conc. 18 Frau B St Berrn Batto und Mad. Weber Conc. 20 mehre B St 24 Unpäßlichkeiten B St 183, 1-3 und am Rande, daher 3 ich aus 3th Conc. 2 bezügliches Schreiben Eing. Br. VI, 250. 3 3hr nach jogleich und dieses über daher Conc. 4. 5 ehmaligen über vorigen Conc. über zwev Conc. 6 in nach und mache Conc. 8 Ihre — Talente aus von Ihren - Talenten Conc. Frau B St jebes= maligen über gegenwärtigen Conc. 9 in - feten am Rande für den besten Bebrauch zu machen Conc. Zwischen 9 und 10 das Datum Weimar, 27. August 1794 St, Datum fehlt überhaupt B 11 Einrichtungen B St 14 Landt. Conc. Hoffammerrath B St wozu allerdings Kirms im Laufe des Jahres 1794 befördert 15 werben | fonnen B St 21 nach und daß Sie mit unter diejenigen geboren mogen welche ich auf langere Zeit ber uns gut seben hoffe. Leben Sie indessen recht wohl und daß Sie nach geendigter Contract Zeit Der Satz Leben mohl erscheint B St wieder, gehört also wie die Correctur 183, 14 Hoffammerrath der Handschrift an und ist daher wie diese in den Text aufzunehmen.

3078. Vgl. zu 3064. 184, 7 vgl. gegen 169, 6. 24 ihre irbischen bisher in ihre irbische gebessert; aber die Gestalt des zweiten, letztgeschriebenen Wortes muss grundsätzlich massgebend sein für die Bestimmung der beabsichtigten Construction. 185, 10 vgl. zu 131, 6. Schiller machte in dem hier beantworteten Brief vom 23. August den Vorschlag, Goethe möge den Wilhelm Meister nach und nach in den Horen veröffentlichen; hierauf bezieht sich 11 Einsabung, nicht auf die Einladung zur Theilnahme an den Horen überhaupt, denn Unger bestätigt den Empfang des Manuscripts am

24. Juli. 12 Unger sandte die beiden ersten Bogen am 16. August, den dritten am 24.

8079. Vgl. zu 2071 und 3076. Ebers und Kahlert S. 64. 186, 5 optischen Inhalts 6 fonnten

**3080.** Vgl. zu 2817. Zur Sache vgl. GJ XIII, 74.

3081. Vgl. zu 3064. 187, 20 Beziehung unbekannt, da auch die Antwort nur insofern etwas ergibt, als Schiller durch Übersendung des 189, 10 Bezeichneten dem Vorgange Goethes entsprach. 188, 2 bas Grübchen aus die Grube

3082. Vgl. zu 3077. Nur in Grenzboten 1857 I, 223 überliefert. Das Datum hätte durch die Postsendungen noch genauer bestimmt werden können (8. Sept.). 188, s I. S.

3083. Vgl. zu 2755. Ohne Adresse. Zeit nach den umgebenden Actenstücken.

3084. Vgl. zu 3064. 189, 11 Körners Ideen über Declamation (Thalia). 190, 21 vgl. VI, 156, 18. "Charis oder Über das Schöne und die Schönheit in den nachbildenden Künsten" Leipzig 1793; vgl. 193, 9. 194, 12. 356, 4.

In Bezug auf den hier beantworteten Brief Schillers vom 31. August 1794 liegt an dieser Stelle des handschriftlichen Briefwechsels ein Grossquartbogen, auf dessen erster Seite von der Hand des Schreibers Schuchardt (Ende der 20er Jahre dieses Jhdts) vermerkt ist, mit eigenhändiger Signatur Goethes: "Merkwürdiger Brief von Schiller; er ift gleichzeitig und gleichlautend mit Nr. 7 der Correspondenz, möchte aber wohl früher geschrieben sehn, jedoch nicht als Concept. Der bort in der Ordnung vorkommende ist nur wenig anders, doch scheint der Sthl an einigen Stellen sorgfältiger und gewählter. G. Die Handschrift, für welche einst dieser Grossquartbogen als Umschlag diente, ist nicht überliefert. Vgl. zu 3102.

3085. Vgl. zu 1584. Vermerk Jacobis e. b. 14ten Sept. 1794. (Die ungedruckte Antwort ist vom 25. Oct.) 191, 1 s. zu 45, 24. 11 Meb. üdZ 192, 1 vgl. 181, 21. 11 vgl. zu 126, 15. 22—27 zu 99, 14 und 3065.

3086. Vgl. zu 3064. 193, 1 Schiller kam auf zwei Wochen, 14.—28. Sept. 6 Wilhelm 9 s. zu 190, 21. 16 vgl. 130, 17: Iphigenia in Tauris. A Tragedy written originally in German by J. W. v. Goethe. 8. Norwich and London 1793. — Nachdruck von Unger Berlin 1794.

\*3087. Vgl. zu 2677. Antwort auf Briefe Meyers vom 24. Aug. und 9. Sept. 31/2 Seiten des Bogens (klein Folio) waren beschrieben; das untere Drittel der zweiten Bogenhälfte, mit Buchstabenrest auf Seite 3, ist abgeschnitten. 6-9 mit Sicherheit zu 194, 1 zu 131, 6. Optica zu 84, 4. bezeichnen ist unter den angedeuteten Personen nur Knebel. dessen Verkehr mit der siebenzehnjährigen Sängerin Luise Rudorff, seiner späteren Gattin, damals immer reger wurde; vgl. Hugo v. Knebel-Doeberitz "Karl Ludwig von Knebel" 194. 12 der Verfasser der Weimar Böhlau 1890 S. 86f. "Charis", s. zu 190, 21. 16 hier üdZ 18 Ihr aus Ihre "Über den Raub der Cassandra auf einem alten Gefässe von gebrannter Erde. Zwey Abhandlungen von H. Meyer und C. A. Böttiger." Weimar Industrie-Comptoir 1794. 22 moran aus morüber 25 s. 181, 7. 27 Aehnelt, s. 171, 2, 195, 12 Racknitz, vgl. zu 2828. Beinglas = durchscheinendes Glas, dessen milchweisse Färbung durch einen Zusatz von gebrannten Knochen erzielt wird. 18 J. F. Wacker, Inspector des Münzkabinets in Dresden († März 1795), vgl. 196, 16.

\*3088. Vgl. zu 2677. Adresse wie 3063. 196, 11 das Römische Haus, s. zu 3058. 16 s. 195, 18. 17 Hohlspiegel aus Spiegel

3089. Concept von Schreiberhand wie 3048 (II, 63). Adresse An Herrn Professor Batsch in Jena. Randsignatur Gund Vermerk g abgesendet d. 24. Sept. durch die Botenweider mit den Behlagen der Rechnung und Monita G. Druck dei Vogel, Goethe in amtlichen Verhältnissen S. 360. 197, 6 hies. 13 nicht — 14 einrichten aR für einrichten und künstig 17 mich üdZ 198, 5 sehlt Conc.

3090. Vgl. zu 72. Hs im Goethe- und Schiller-Archiv. Zeitbestimmung nach 198, 9: Meyer kehrte am 29. September aus Dresden zurück. 6. 7 Beziehung unbekannt. Blätter]
Blattern oder Blatter 10—14 vgl. 194, 6.

\*3091 und \*3092. Theater-Acten des Goethe- und Schiller-Archivs, Directorial-Acten 1794—1804 fol. 1 und 3. Daher Anfang Winter 1794 wahrscheinlich; die beipflichtenden Antworten von Kirms sind gleichfalls undatirt.

**3093—3097.** Vgl. zu 3064. 200, 11 s. 207, s. 13 Canzleiadvocat Dr. Christian Jakob Zahn war von 1789—1797

Associé Cottas; dieser wünschte, dass Zahn eine consultative Stimme erhalte in den Angelegenheiten der Horen. 22 s. zu IX, 88, 27. 24 Hamb. 201, 1 um Beiträge für die Horen anzugehen; Hirt s. zu 174, 20. H. C. Albrecht ("Untersuchungen über die Englische Staatsverfassung" 1794. 2 Jenaische Allgem. Lit. - Ztg. Sept. 1794, vgl. 206, 11. 12 Trauerspiel von Otway, deutsch bearbeitet von Valet. 20 vgl. 202, 4. 202, 7 die "Erotica Romana" (vgl. zu IX. 46, 14) für die Horen, in deren 6. Stück 1795 sie erschienen. vgl. 203, 23. 207, 15. 254, 14. 255, 14. 256, 7. 258, 13. 260, 11. 261, 8. 13. 285, 13. 16. 286, 16. 348, 6. 10 zur Eröffnung einer ästhetischen Correspondenz, vgl. zu 317,9 und 12. 15 s. zu 3012. 18 im Datum die 19 für überlieferte 16 gesetzt, da die Aufführung des "Carlos" (202, 2) am 18. Oct. stattfand. 20 Schillers Briefe über die ästhetische Erziehung des Menschen (Horen 1795 I, 7f.) vgl. 226, 18. 227, 10. 240, 14. 301, 13. 203, 4 das zweite ich nach theils 10 benliegendes üdZ wollen wir aus wir wollen also 23 zu 202, 7. 204, 1 Episteln für die Horen vgl. 21. 205, 9. 207, 13. 212, 11. 215, 15. 216, 3. 3 s. zu 131, 6. 8 die venetianischen Epigramme (vgl. zu IX, 198, 8) erschienen in Schillers Musen-Almanach für das Jahr 1796 vgl. 254, 18. 261, 15. 266, 10. 272, 9. 283, 20. 284, 12. 285, 16. 297, 17. 298, 14. 17 die 26 aus 25. 21 vgl. 1. 205, 9 s. 204, 1. 23 s. 202, 10. 13 am 12. Sept. hatte Schiller versprochen, bei seinem demnächstigen Besuch eine Abhandlung von dem Kantianer Salomon Maimon mitzubringen; vgl. auch Goethes Gespräche hrsg. von W. v. Biedermann Nr. 115.

**3098.** Vgl. zu 1584. Vermerk Jacobis e. zu Wandsberf b. 8. Nov. 1794 b. Emfendorf b. 17. Dec. 205, 21 der Kriegsunruhen halber. 206, 3 zu 45, 24. 11 vgl. zu 201, 2.

**8099.** Vgl. zu 3064. Goethe fuhr am Sonntag d. 2. Nov. auf wenige Tage nach Jena.

\*3100. Concept von Schreiberhand in den zu 3038 bezeichneten Acten II, 78. Adresse An Herrn Prof. Batsch in Jena. Unter dem Datum der Vermerk g Exped. eod. G. 207, 6 beh über zu

3101. Vgl. zu 3064. 207, s zu den "Unterhaltungen deutscher Ausgewanderten" (Horen I, 49f.), vgl. 200, 11.

208, 13, 22, 3104, 212, 10, 214, 3, 216, 6, 226, 16, 227, 3, 228, 11, 237, 9, 241, 10, 245, 3, 267, 16, 272, 8, 277, 7, 286, 4, 9, 15, 288, 22, 290, 2, 8, 18, 291, 15, 297, 22, 298, 23, 301, 20, 302, 15, 305, 19, 333, 3, 336, 15, 22, 343, 6, 348, 22, 349, 4, 3244, 353, 10, 354, 6, 355, 8, 13 zu 204, 1, 15 zu 202, 7, 18 zu 131, 6, 208, 1 vgl, 209, 11, 12 b, 27, %ob, 94, Whends aus b, 26, %ob, 94,

3102. Vgl. zu 3064. 208, 13—19 s. zu 207, s. 20 die "Belagerung von Antwerpen" erschien im 4. und 5. Stück der Horen, vgl. 246, 15. 258, 15. 22 die von Schiller angeregte Bearbeitung der Geschichte des ehrlichen Procurators aus dem Boccaccio. 24 Anmerdungen nach Erzählung 209, 3 zu 131, 6. 5 Faust s. 286, 18—23. 11 zu 208, 1. 127, 25.

Eine in bedeutenden Sätzen stark abweichende, ebenfalls g Handschrift vorliegenden Briefes kam im Nov. 1891 durch die Buchhandlung von Sotherby, Wilkinson & Hodge in London zur Versteigerung. Der bezügliche Catalogue of several important collections of autograph letters bietet S. 22 folgende, wie es scheint, vollständige Übersetzung der Hs:\*)

It is a great source of pleasure to me that you are not dissatisfied with my Prologue on the Whole and in Material Parts. I cannot however let you have more than this for the first portion. I will go through it once more. I will strengthen the (characters of) the Privy-Counsellor and Louise and bring out that of Charles more prominently and in this manner all will be well balanced — this impromptu working is such a very ticklish affair: Since your paper will be printed first — I have probably yet some time. I shall take away from the first part what ought to be taken away. In the second portion I hope to write the narrative. I am glad to be able at once to make use of your suggestions and by so doing to introduce a new life into this work: I hope to receive the same benefit for the Novel, which I am looking forward to with the greatest anxiety.

At present I can communicate to you nothing as to my domestic matters: I have not courage to investigate the purcel which contains it (the Novel) for I could not merely copy but work it out and for that I have not heart: if anything could

<sup>\*)</sup> Buchstäblicher Abdruck aus dem Catalog.

some time or other bring me up to the point it would be your active sympathy.

If Herr von Humboldt is satisfied with our [Homeric] conversations I am consoled. Only the living voice "restituet in integrum" the poet against the miserable dead letter — What I want to do I know — What I shall do I know not. This much is certain that such a mutual enjoyement has great charms and I always feel to be in quite a new state. It would be a grand thing if we could at some time or other enjoy together (the composition of) some books of this first and last work.

Farewell - and let me not be far from you and yours. Dieses Nebeneinander zweier Fassungen lässt sich dem zu 3084 vermerkten Falle vergleichen. Während Schiller die Nebenfassung aufbewahrte - vermuthlich bei den Briefen, die er von Goethe empfing, sodass sie später mit diesen in Goethes Hand gelangte - kam die des Goethischen Briefes in die weite Welt. Als Concept darf dieser ebensowenig wie jener aufgefasst werden: Denn es ist unwahrscheinlich, dass Goethe zu einem Briefe dieses Inhalts überhaupt ein Concept machte, - erst später wird die Concipirung fast aller Briefe zur Regel; ausserdem bezeichnet der englische Catalog die Handschrift als "11/2 pp. 4to". während alle im Goethe- und Schiller-Archiv überlieferten oder mir sonst bekannten Brief-Concepte Goethes, mit wenigen Ausnahmen aus späterer Zeit, auf Bogen oder Blättern in Folio geschrieben sind. Dieser nach England gewanderten Handschrift durchaus vergleichbar ist die von 3113.

3103. Vgl. zu 2666. Adresse Des Herrn Geh. R. Boigt Hochwohlgeb. 209, 24 wohl bei der Jahresabrechnung über das Ilmenauer Werk 210, s eine handschriftliche Antwort Voigts ist nicht überliefert.

3104. Vgl. zu 3064, inhaltlich zu 207, 8. 210, 20 s. 214, 1.

\*3105. Vgl. zu 491. Der fragliche Posten war vacant geworden und blieb zunächst unbesetzt. Friedrich Wilhelm Schumann war seit 1792 als Schreiber Goethes thätig.

3106 und 3107. 212, 1 s. 131, 6. 6 3hr 10 zu 207, s. 11 zu 204, 1. 14 vgl. 213, 22. 214, 1 vgl. 210, 20. 3 zu 207. s.

\*3108. Concept von Schreiberhand in den zu 3038 bezeichneten Acten II, 83. Randsignatur G. B. 214, 10 mit — Formalitäten g aus was die gewöhnlichen Rechnungs-Formalitäten find 15 vgl. 228, 2. 17 besondere g üdZ

\*3109. Concept von Schreiberhand, Eing. Br. VII, 334. Zeitbestimmung nach den umgebenden Schriftstücken und den Postsendungen, doch steht auf demselben Bogen das Concept von 3121.

3110 und 3111. Vgl. zu 3064. 215, 13 der Horen, die mit Goethes erster Epistel (204, 1) eröffnet wurden; die zweite (216, 3) erschien im zweiten Stück. 216, 6 für die "Unterhaltungen", vgl. zu 207, 8. 12 s. GJ XIII, 48. 17 Über Oberreit vgl. 357, 23 und VII, 436. Durch Fichte angeregt, hatte Voigt sich Tags zuvor an Goethe gewandt mit der Bitte, den Herzog um Unterstützung des bis auf "den letzten Sechser" verarmten Philosophen anzugehen. 24 von Wilhelm Meister, s. 131, 6.

Das noch in 216, 18 scheint auf einen an demselben Tage schon vorher abgesandten Brief zu weisen; dass ein solcher in dieser Zeit verloren ging, schloss auch W. Vollmer schon daraus, dass Schiller in seinem Schreiben vom 2. Jan. sich auf eine uns nicht überlieferte briefliche Äusserung Goethes über eine Klopstockische Ode bezieht. Vgl. "Postsendungen".

3112. Vgl. zu 1584. Vermerk Jacobis e. b. 7ten Januar 1795, b. b. 11ten. 217, 6 vom 16. Dec., s. Briefwechsel S. 190—196. 10 zu 45, 24. 218, 10 der Gräfin Julie Reventlow, deren Gatte Emkendorf besass. 28 Den nach Das vgl. 131, 6. 219, 4 Schlosser suchte die Verheirathung seiner Tochter Louise mit G. H. L. Nicolovius hinauszuschieben, versagte diesem sogar den Besuch der Braut, bis Friede werde. 13 wahrscheinlich Reinhold, wie aus Jacobis Brief zu schliessen; vgl. zu 84, 4 und 285, 3. 220, 21 jum nach uns 25 vgl. 123, 17. 238, 15. 28 ein aus eine 221, 7 ba aus bas 28 13/4 Meilen südöstlich von Rendsburg, 3 Meilen südwestlich von Kiel.

3113. Hs g in 4° (vgl. zu 3102) in dem zu 2921 bezeichneten Fascikel. Die Hs ist weder Concept noch der eigentliche Brief, sondern entweder zurückbehaltene Abschrift eines gleichlautend abgesandten (vgl. Postsendungen

1. Jan. 1795) oder "cassirtes Mundum", das durch eine andere Fassung ersetzt ward. Die durch den Prinzen übersandte Nr. 152 des "Kaiserlich privilegirten Reichsanzeigers" vom 27. Dec. 1794 enthielt einen Aufsatz über Ramsdens, Dollonds und Blairs achromatische Objectivgläser für Fernrohre und die wissenschaftliche Grundlage dieser Erfindung, unterzeichnet a-b. 222, 6 jobalb üdZ 223, 4 Wilhelm Meister, vgl. 131, 6.

8114. Pasqué, Goethes Theaterleitung II, 233. 223, 10 Amalie, später die Frau des Pius Alexander Wolff.

8115. Nach einer im Goethe- und Schiller-Archiv befindlichen Abschrift der Hs. welche die Königlich Niederländische Bibliothek im Haag besitzt. Ein stark abweichendes Concept g (Eing. Br. VII, 383) tritt hinzu. Adressat war ein holländischer Gelehrter, der bei der Überfluthung der Niederlande durch französische Truppen nach Erfurt emigrirt war und dort unter dem Namen seiner Mutter (Cuninghame) lebte. In einem Brief vom 6. Dec. bedankte er sich bei Goethe für einen Abguss vom Schädel Raphaels und übersandte den in vorliegendem Schreiben gedeuteten Ring als Gegengabe. Varianten des Concepts: 223, 19 bien 21 je nach gestrichnem ie prends la liberte rivement udZ 22 dont - chiffres que Voici. Je crois interieure trouver dans les paroles et lettres un anagramme imparfait 224, 2-4 fehlt 6 crypto üdZ 7 et — 8 chretien] et qui se confesseroit par elle Chretien et Anabaptiste. 9 On — objecter über gestr. Il ny a radica 12 du Pl d'un P zwischen 18 u. 19 der Satz Le commencement et la fin de l'inscription tant exterieure qu' interieure se fait voir aisement par la double croix. 20 les - 23 annees] et ce seroit a un Zadig moderne d'en fixer l' Epoque par profondeur comparee [aus differente profondeur] des lettres exterieures effacées par l'usage à la profondeur des lettres interieures 23 Zadia hebräisch = Weiser, Getout a fait fraiches. rechter. 24 — 225, 12 fehlt.

\*3116. Loses Concept von Schreiberhand im Goetheund Schiller-Archiv. Zur Zeitbestimmung: Lichtenbergs Hogarth erschien 1794—1799 und im Verhältniss zu Nr. 3239 muss dieser Brief der ältere sein. Die "Postsendungen" verzeichnen keinen Brief Goethes an Lichtenberg aus 1794, wohl aber einen solchen vom 30. Dec. 1793. Dass vorliegendes Bruchstück diesem angehört, ist möglich; eben sein fragmentarischer Charakter erklärt das Fehlen optischen Inhalts, der sonst um jene Zeit unbedingt noch zu erwarten wäre; in 3239 erklärt sich das Fehlen eines solchen Inhalts aus 335, 9—20. Vgl. aber auch "Postsendungen" 12. Jan. 1795. 226, 2 jowohl — und vgl. die zu IX, 258, s angeführten Belege eines ähnlich eigenthümlichen Sprachgebrauchs.

3117 und 3118. Vgl. zu 3064. 226, 11 werben aus werbe 12 und 227, 1 zu 131, 6. 16 und 227, 3 zu 207, s. 18 und 227, 10 die Briefe über ästhetische Erziehung, vgl. 202, 20. 227, 5 des Jenenser Professors der Logik und Metaphysik D. Justus Christian Hennings († 1815), der in den Jahren 1777—1784 eine ganze Reihe von Schriften veröffentlicht hatte über Ahnungen, Visionen, Geister, Träume und Nachtwandlerei; vgl. 228, 14.

\*3119. Concept von Schreiberhand in den zu 3038 bezeichneten Acten III, 12. Adresse An Herrn Prof. Batfch in Jena. Randsignatur B. unten links der Vermerk g expeb. eod. burch die Botenweiber. G. 227, 18 Quartl. 228, 2 vgl. 214, 15.

3120. Vgl. zu 3064. 228, 11 zu 207, 8. 14 Hennings zu 227, 5.

\*3121. Concept von Schreiberhand Eing. Br. VII, 333 auf demselben Bogen mit 3113 und zwar diesem vorangehend. Es ist daher möglich, dass der Brief mehrere Tage vor seiner Absendung geschrieben ist, diese aber wird durch bezügliche Angaben in Briefen von Goethes Mutter (SGG IV) und die "Postsendungen" auf den 12. Jan. 1795 bestimmt. 229, 3 J. H. Meyer 7 vom 17. Nov. 1794. Das Concept scheint unvollständig zu sein, denn am 20. Jan. bedankt sich Stock für gleichzeitige Übersendung "neuerer Werke" von Goethe, und es ist anzunehmen, dass dieser sich in seinem Brief auch hierauf bezog. 7 crift nach bie 9 hiei.

3122. Vgl. zu 1929. Wagner S. 16. 229, 19 vermuthlich der erste Band des Wilhelm Meister, s. zu 131, 6.

- 3123. Nach dem Abdruck aus der Vossischen Zeitung 1867 Nr. 99 bei Strehlke II, 442. Antwort auf Briefe Voigts vom 11. und 12. Januar. 230, 3 eine gutachtliche Skizze Voigts in Sachen des grossen Processes zwischen dem Herzog und dem früheren Kammerpräsidenten v. Kalb. 6 betr. Auflösung der Jenaischen Studentenverbindungen 11 Lücke in der Vorlage dieses Drucks 18 in der neubelebten Freitagsgesellschaft, vgl. zu 2888.
- 3124. Vgl. zu 3064. 231, 7 zu 131, 6. 17 Wilhelms v. H. Aufsatz im 2. Stück der Horen "Über den Geschlechtsunterschied und dessen Einfluss auf die organische Natur. 23 ähnlich Ruberns spielen in einem Notizbuch von der 1. ital. Reise. 232, 1. 2 neben des Adresse, welche (wie auf einem grossen Theil der Briefe) lautet Des Gerrn Hof-rath Schillers Wohlgeb. Jena.
- 8125. Vgl. zu 1584. Vermerk Jacobis e. b. 16ten Febr. 1795, b. b. 18ten. 232, 5 s. 131, 6. 6 Jacobi beschwerte sich leise darüber in seinem ungedruckten Brief vom 11. Jan., der zugleich die dringlichste Einladung, auf Ostern nach Hamburg und Emkendorf zu kommen, wiederholte. 10 zu 45, 24. 233, 1. 13 Reinh. vgl. zu 99, 13. 7 zu 99, 14. 24 s. 236, 22.
- 3126 und 3127. Vgl. zu 3064. 234, 1 und 235, 1 zu 131, 6. 235, 5 die 1771 nach gestrichner 1791, vgl. zu 2996. Die Schrift Kants erschien Riga 1771. 12 Alexander.
- \*8128. Concept von Schreiberhand in den zu 3038 bezeichneten Acten III, 18. Adresse gAn Herrn Prof. Batschin Jena. Randsignatur Gund Randvermerk gb. 18ten Febr. burch die Botenweiber G.
- 8129 und 3130. Vgl. zu 3064. 236, 16 Schiller hatte soeben einen Ruf als Professor nach Tübingen abgelehnt. 20 und 237, 1 zu 131, 6. 21 und 237, 11 Synonymen = Fr. A. Weisshuhn "Das Spiel in strengster Bedeutung" Horen 1795 V. 57-89; doch ist diese Identität nur glaubhaft unter der Annahme starker Bearbeitung des Manuscriptes. 22 vgl. 237, 2 auf 9 zu 207, 8. 16 vgl. 240, 12. 238. 4 233, 24. Joh. Heinr. Voigt, der Mathematiker 9 am Wilhelm Meister 10 vgl. Schiller-Körners Briefwechsel III, 247.

3131. Vgl. zu 1584. Vermerk Jacobis e. b. 7ten März 1795. 238, 14 vgl. 123, 17. 220, 25. 19 und 239, 3 vgl. zu 45, 24. 239, 8 Jacobi berichtete am 18. Febr. (Briefw. Nr. 98) über die Feierlichkeiten, die man zu Emkendorf sowohl an seinem Geburtstag wie an denen des gräflichen Paares veranstaltete. 12 zu 131, 6.

3132 und 3133. Vgl. zu 3064. 240, 3 s. zu 236, 21.

10 und nach werden 12 Beißh. vgl. zu 237, 16. 14 wohl in Bezug auf eine noch über das zweite Horenstück hinaus beabsichtigte und entworfene Fortsetzung der Briefe über die ästhetische Erziehung (202, 20), vgl Schillers Brief an Goethe vom 27. Febr. (Abs. 2) und an Körner vom 23. Febr. (III, 248). 16 er — 17 und aus daß er Jener fängt alsdann zur rechten Zeit und 241, 4 in üdZ 9 und 13 zu 131, 6. 10 zu 207, 8. durchgearbeitet nach , der ersten Unlage nach, 22 der "Ideen zu einer künftigen Geschichte der Kunst" im zweiten Horenstück 25 einer nach der vgl. 268, 19 und Horen 1795 IX, 11. 242, 1 nicht überliefert 3 ein bezügliches Actenfascikel im Goethe- und Schiller-Archiv 13 Eremps.

3134. Vgl. zu 1584. Vermerk Jacobis e. b. 25ten März 1795. Adresse Herrn Geheimerath Jatobi nach Emtendorf in Holftein durch Hamburg. 242, 24 nicht gedruckt; Jacobi bittet darin um bestimmte Nachricht über Goethes Ankunft in Wandsbeck. 13 Jacobi schrieb "Diese Bursche zusammen sind über einen gewissen Punkt nicht recht bey Trost".

\*3135. Concept von Schreiberhand in den zu 3038 bezeichneten Acten III, 21. Adresse An Herrn Professor Batid, nach Jena. Randsignaturen G. B. 243, 20 für das g über jälig aus gefälig 244, 3 wie bisher g üdZ

3136—3138. Vgl. zu 3064. 244, 15 und 246, 11 s. 131, 6. 245, 3. 22 und 246, 1 vgl. 207, 8. 15 Antw. zu 208, 20.

\*3139, \*3140 und \*3142. Vgl. zu 2929. Adresse des ersten An Demoijelle Bulpius Beimar und oben rechts g¹ Jena, offenbar erst bei der späteren Ordnung der Briefe vermerkt. Goethe fuhr am 29. März nach Jena, blieb bis zum 2. Mai. Daher auch das 247, 10 überlieferte Datum

März in April geändert. 14 Da — Boigt aus Juliegendes sende gleich an Geh. rat Boigt. Da ich boch Zunächst hatte Goethe dadurch zu ändern versucht, dass er die Worte Durch den Boten selbst über das Ganze setzte; dann durchstrich er diese und führte obige Correctur ein.

- \*8141. Vgl. zu 2941. Ohne Adresse, an der jedoch der Inhalt keinen Zweifel lässt, trotz der ungewöhnlichen Anrede 248, 9. 15 in Sachen des nunmehr wieder aufgenommenen Schlossbaues 17 vor allem in Bezug auf das botanische Institut und die Regulirung der Saale (vgl. 3145) aber auch auf die Studentenverbindungen; ausserdem naturwissenschaftliche Thätigkeit aller Art (vgl. 245, 18) und der Verkehr besonders mit Schiller. 249, 2 geb. 1771.
- 3148. K. Kehrbach, Im neuen Reich 1877 Nr. 41. 250, 2 Fr. H. G. Osann, seit kurzem Regierungsrath. Bausmeifter Arens, der jedoch bei dem nun wieder aufgenommenen Schlossbau nicht mehr thätig war. 2 vgl. zu 99, 14. Fichtes anfänglich erfolgreiche Bemühungen um Aufhebung der Studentenorden in Jena erwiesen sich bald als vergeblich; da die Behörden, an Studentenkrawalle schon gewöhnt, ihm keinen besonders kräftigen Schutz zur Verhütung und Ahndung gegen ihn gerichteter Excesse gewährten, so nahm er für den Sommer Urlaub, um in dem stillen Osmannstädt bei Weimar zu arbeiten, vgl. Tag- und Jahreshefte 1795 (Absatz 121) und Fichtes Leben u. literar. Briefwechsel I, 257 f.
- 3144. Generalanzeiger für Thüringen, Franken und Voigtland 1872 Nr. 40.
- \*3145. Concept g in Acta den Wasserbau an der Saale betr. 1795, im Kanzler-Müller-Archiv. Adresse g An ben Rentamtmann Binder zu Dornburg und Vermerk g b. 12ten burch ben Conducteur Götze bestellt. Vgl. 3146 und 3165.
- \*3146. Concept von Schreiberhand in den zu vor. Nr. bezeichneten Acten. Adresse An ben Lieutenant Bent gegenswärtig zu Dornburg. Signirt G und Randvermerk g Abgefandt eod. G. Vent antwortet am 18.: die Abfuhr sei bereits am 11. eingeleitet gewesen, der Oberförster Haberecht habe die betr. Weiden zum Wasserbauzweck ungeeignet erklärt.

3147. Hs in *HB*. Zur Sache die vorigen Briefe sowie Tag- u. Jahreshefte 1795 (Abs. 125).

3148 und 3149. Vgl. zu 2071. Ebers und Kahlert S. 66. 67. Brief des Adressaten an Goethe vom 22. d. M. in den Eing. Br. IX, 148. Der Herzog hatte genehmigt, dass Fritz in Breslau seine Cameralkenntnisse erweitere, ohne ihn aber von seiner Stellung als Cammer-Assessor cum voto zu entbinden. Fritz bekannte sich zwar noch zu der Absicht, in den Dienst des Herzogs zurückzukehren, wollte aber freiere Hand haben und lehnte daher auch das Anerbieten des Herzogs, die Kosten der Breslauer Reise tragen zu wollen, durch Goethe ab.

3150. Vgl. zu 2666. Hinreichende Erklärung des Zusammenhangs bei Jahn Goethes Briefe an Voigt S. 144 Anm. 2. 254, 5 Helmershausen 7 Steffany

3151. Vgl. zu 3064. 254, 14 s. zu 202, 7. 17 zu 204, 7. 18 da 200, 11 wohl nur auf das in den "Unterhaltungen" gefundene Vehikel bezüglich ist, liegt hier die erste Andeutung des Kampfplanes, dessen endliches Ergebniss die Xenien waren. Vgl. 261, 3. 266, 12. 267, s. 268, 13. 301, 15. 308, 2—7. 312, 15. 316, 13. 317, 18—318, 2. 334, 15—28. 337, 18. 338, 18. 353, 13. 354, 9. 16. 356, 1.

\*3152. Concept von Schreiberhand in den zu 3038 bezeichneten Acten III, 31. Adresse An Herrn Professor Batich in Jena. Randsignatur G und Vermerk g burch ben Hofg. Dietrich eod. bestellt G.

3158. Vgl. zu 3064. Schreiberhand. 255, 14 und 256, 7 vgl. 202, 7. 254, 14. 256, 19 zu 131, 6. 257, 7 von Fernow, vgl. 279, 24. 15 unbekannt.

8154. Hs in HB. Zeitbestimmung nach den auf 257, 23 bezüglichen Briefen der Mutter Goethes in SGG IV. 257, 18. 19 Comm. 21 ein Emigrant, der in Ilmenau thätig war neben Herrn v. Wendel (vgl. Tag - u. Jahresh. 1795 Abs. 132). 258, 8 zu 250, 2. 9 unförml.

3155—3158. Vgl. zu 3064. Die beiden ersten von Schreiberhand. 258, 13. 260, 11. 261, 8 und 13 s. zu 202, 7. 15 Belagerung von Antwerpen, s. 208, 20. 24 R. hatte sich durch Hufeland zum Mitarbeiter an den Horen anbieten lassen; einen Brief an Goethe vom 7. April bezeichnet der

Schreiber selbst als "zudringliches Geschmiere". Vgl. Tagu. Jahresh. 1795 (Abs. 105, 106). 259, 1 von Voss, vgl. 3 mit den Oden Baldes, vgl. zu 3054. 4 ber aus bic 10 in prosaischer Bearbeitung (der metrischen Gestalt von 1788) durch Vulpius und mit Reichardts Musik am 30. Mai aufgeführt, vgl. 351, 4. 23 zu 131, 6. ihn 260, 3 fechête q über lettere s böllig wurde in der 4. Auflage des Briefwechsels in gefällig geändert, wohl in der Annahme eines sehr leicht möglichen Hörfehlers; aber das Überlieferte bietet keinen Anstoss: die durch Versendung nach den Mittelpunkten Jena, Frankfurt u. s. f. eingeleitete Vertheilung der Exemplare wird eine völlige durch die Thätigkeit der an jedem Ort bestellten Vermittler. 17 Fr. A. Wolfs Prolegomena ad Homerum, s. zu 127, 25. 261, 3 vgl. 254, 18. 5 Wilhelm 15 zu 204, s.

\*3159. Concept von Schreiberhand, Eing. Br. IX, 189. Adresse An Herrn Ilngern in Berlin. Zeitbestimmung durch "Postsendungen" und Ungers Antwort vom 23. Mai. 262, 1 zu 131, 6. 2 jeboch g über auch 16 zwischen aber und bruden muss eine Lücke des Concepts angenommen werden, da der Ausdruck des Gegensatzes zu hier fehlt. Die einleitende Anfrage Ungers in dieser Angelegenheit ist unter den Eing. Br. nicht überliefert. Vgl. 335, 1, 339, 5, 343, 12, 349, 12.

\*3160. Concept von Schreiberhand, Eing. Br. IX, 186. Randvermerk g abgeschickt nach Ludwigsburg b. 22. Man 95. Antwort auf einen Brief des ehemaligen darmstädtischen Ministers an Goethe vom 14. Sept. 1794 (Eing. Br. VI, 268). Moser wollte seine Gemäldesammlung durch Vermittlung Goethes an den Herzog Carl August verkaufen, um seiner Gattin für den Fall seines Todes einige Existenzmittel zu hinterlassen. Vgl. Tag- u. Jahresh. 1795 (Abs. 137); die erwähnte rührende Antwort Mosers vom 17. Juni 1795 Eing. Br. IX, 213. 262, 19 Belche nach Würde 263, 7 bie - 8 Egoismus g1 aR sehr undeutlich 13 icheinbar - 14 fonnen g' aus eine entfernte hoffnung [über Unssicht] giebt vielleicht bald wieder in einen Zuftand zu gerathen An der durch fünf Punkte bezeichneten Stelle ein unleserliches Wort (g1), das dem äusseren Scheine nach am ehesten hoffen heissen könnte; die ganze Stelle wird im Mundum umgeformt sein. 21 burch nach  $g^1$  gestrichnem wenigstens 23 Ihrem Einfluß  $g^1$  über Ihren vortrefflichen Schriften 24  $g^1$ 

**3161.** Vgl. zu 1929. Wagner S. 16. 264, 1 s. 131, 6. 3 vgl. zu 84, 4. 10 zu 287, 11.

3162. Nach Abschrift der Hs in HB. 264, 20 s. 131, 6. 3163 und 3164. Vgl. zu 3064. Goethe war vom 1.—4. Juni wieder in Jena gewesen. 265, 8 Sie fehlt 15 Wilhelm, der von Jena mitgekommen war 17 und 266, 1 zu 131, 6. 21 Jean Pauls "Hesperus" vgl. 269, 1. 347, 17. 266, 6 Sumb. 8 vgl. 3175—3183. 10 zu 204, 8. 12 zu 254, 18. 267, 8. 268, 13.

\*3165. Concept von Schreiberhand in den zu 3145 bezeichneten Acten. Adresse An den Rentbeamten Binder zu Dornburg. Randsignaturen & B JCS (Schmidt, der Cammerpräsident). Vgl. zu 3145 und 3146 die, vereinigt mit vorliegendem, nur einen Seitenblick auf Goethes amtliche Thätigkeit und Correspondenz gewähren sollen, s. zu 2200.

3166 und 3167. Vgl. zu 3064. Schreiberhand bis 269, 17, 267, 8 s. zu 266, 12. 268, 13. Die Voraussicht 12 und die thatsächliche Entwicklung berechtigen, auch diese Herausgeberbriefe als ein Vorspiel des Xenienkampfes (254, 18) aufzufassen. 9 retouchiren a aus reduciren 14 nach Carlsbad 16 zu 207, 8. 17 und 268, 1 zu 131, 6. 21 "Poesie des Lebens" (Schillers Sämmtl. Schriften hrsg. v. K. Goedeke 268, 12 die einzige bekannt gewordene Stelle dieses ersten Manuscripts s. zu 1835. 13 zu 267, 8. 19 vgl. 241, 25. 269, 1 s. zu 265, 21.

3168. Nach einer Abschrift der unbekannten Hs in HB mit dem Vermerk, dass nur der Name in der Hs g sei. Adressat war Professor in Halle; seine "Commentationes tres de Platonis republica" erschienen 1794 und 1795. Sein Brief an Goethe, in Begleitung dieser Schrift, ist datirt "Halle, im May 1795". 269, 23 vgl. 260, 17.

3169. Nach Bratranek Neue Mittheilungen III. Theil: Goethes Briefwechsel mit den Gebrüdern von Humboldt 1876 S. 309. Antwort auf einen ebenda S. 307 gedruckten Brief Alexanders v. Humboldt (vom 21. Mai 1795), der damals als preussischer Oberbergrath mit dem Wohnsitze in

Bayreuth die Aufgabe hatte. dem König "in seinen Provinzen zu dienen oder durch wissenschaftliche Reisen nützlich zu werden". Datum nach "Postsendungen". 271, 19 und 272, 1: A. v. H. beabsichtigte, ein Werk über das Leben der lichtscheuen Pflanzen Goethe zuzueignen.

3170. Vgl. zu 3064. 272, 8 zu 207, 8. 9 zu 204, 8. 11 vgl. 165, 9. 274, 14. 14 zu 127, 25. 290, 4. 3189. 316, 13. 317, 22.

3171. Nach W. v. Biedermann, Goethe und das sächsische Erzgebürge 1877 S. 126. Dort datirt in Beziehung auf Sitzungen der Bergwerkscommission vom 21. und 23. Juni 1795. Leopold Kruse (272, 21) war damals Cammer-Archivar.

3172. Nach Strehlke I, 47. Die Hs wurde erst nach dem Reindruck durch Bernhard Suphan gefunden in einer Autographensammlung des Goethe- und Schiller-Archivs ("Album des Weimarischen Musenhofes"), in welcher sie den Namen Goethes allein vertritt. Nur eine Abweichung des Druckes ist bemerkenswerth und demgemäss der Text zu berichtigen: 273, 9 neuen andern.

3173. Nach dem Abdruck der Hs ("Privatbesitz in Düsseldorf\*) in Düntzer Aus Goethes Freundeskreise 1868 S. 142. Das Datum nach der Angabe Düntzers. Vgl. zu 273, 16 "Wer kauft Liebesgötter?" und "Das 165, 9. Wiedersehen" (Werke I, 41. 287.) 20 die Dichtung erschien 1784 im Vossischen Musenalmanach, fortgesetzt im Teutschen Merkur, als Buch erst Königsberg 1795. 274.7 Gedichte von J. H. Voss, ebenfalls Königsberg 1795. 14 vgl. 272, 11. 21 zu 131.6. 24 zu 269, 23. Varianten des im Goetheund Schiller - Archiv überlieferten Concepts von Schreiberhand: Adresse Un Berrn Reftor Bog nach Gutin. eine - 22 hatten] für eine meiner Schweftern ober für eine alte Geliebte gesorgt hätten 274, 3 mir fie] fie mir 3. 4 bas Wert | es 5 reizend. Das reizend, und bas 8 jest gebel eben abzureifen gebenke 9 wirklich - 13 könnte Sie auch wirklich von bem laftigen Gefpenft, bas Ihnen immer vorschwebt, befrent haben moge. 3ch weiß zwar fehr gut, daß wir Menschen und Barthepen, die und zu ber Reit, ba fie und burch ihre Benhulfe unglaublich forbern tonnten, ung im Gegentheil [aus Gegenftand]

unterdrückten, ober wenigftens entgegen ftanben, nicht leicht bergeihen fonnen, und bag es uns ein fuges Gefühl ift, wenn wir und felbstständig geworden find, auch das was fie indeffen aufbauen zu zerftöhren. Bielleicht ift auch in feinem Fache die polemische Form jo nothwendig als im fritischen. 14-17 Schillern werde ich Ihren Antrag anzeigen, er wird Ihnen felbst schreiben. Hieraus geht hervor, dass dieses Concept vor 272, 11 vom 27. Juni geschrieben ist. 19 bamit - 20 verfehlen ich möchte Sie nicht gerne verfehlen 24-275, 3 Die Befanntichaft mit Berrn Brof. Wolf in Salle, ber bor einigen Wochen ben uns war, hat mir fehr viel Freude gemacht. Seine entschiebene Leiben= ichaft zur Sache und fein freger Blid ben ber großen Renntniß ift fehr erfreulich und erbaulich. Wohl bem Gelehrten, ber fich immer beffer befindet, wenn er in fein Fach mehr Rlarheit bringt oder mehr Rlarheit hinein gebracht hat! Denn leider wie viel fluge Range giebt es noch, die fich in ber beiligen Dammerung wohl befinden und ach und weh schrepen, wenn irgend ein Laden geöffnet werben foll. Dir fteht auch noch von biefer Seite eine unübersehliche Noth bevor. Wenn ich bem englischen Bal Isaac zu Leibe gehn und die allerliebfte bergebrachte Strahlenfpalteren für ein Mahrchen erflaren werbe. 3ch werbe aber meine Sachen machen fo gut ich fann und die Herren mogen bann auch ihr Sandwert treiben.

\*3174 und \*3175. Vgl. zu 2929. Adresse des zweiten Demoifelle Bulpius worin das D aus F vgl. Faust 2906 "Der Herr dich für ein Fräulein hält." 275, 15 vgl. zu 7, 21 sowie zu 276, 11. 18 euch oder auch nicht zu entscheiden 22 Carlsb.

3176. Vgl. zu 3064. 276, i die am 31. Mai nach Carlsbad gereist war und jetzt zurückkehrte. 11 Goethe machte dort die Bekanntschaft der Jüdinnen Rahel Levin (späteren Frau Varnhagen v. Ense) und Marianne Meyer, späteren Gemahlin des Fürsten Heinrich XIII. von Reuss, genannt Frau v. Eybenberg; vgl. 275, is. 277, 20. 278, i4. 279, i2. 281, 5. 282, 21. Goethes Gespräche I, 172. 175. i9 Demüthigungen g<sup>1</sup> durchstrichen und durch munderlichen Berwechflungen ersetzt: redactionelle Correctur für die Veröffentlichung im Jahre 1828. 22 F. M. Klinger "Geschichte Giafars des Barmeciden in 5 Büchern. Ein Seitenstück zu

Fausts Leben, Thaten und Höllenfahrt" 1792—94. 24 hinterlaßne wie 19 g<sup>1</sup> durch vollständige ersetzt 277, 7 zu 207, 8. \*8177 und \*3178. Vgl. zu 2929. 278, 8. 25 Carlsb.

Vgl. zu 3064. 279, 1 Carleb. 6 Schillers 8179. Schwägerin 11 nich Vgl. zu 276, 11. 14 8. 131. 6. 20 ZU 99, 14 und 3143. 20, 21 auf Ihre aus aus Ihrer 23 Friederike Brun, deren Gedicht "Ich denke dein" in den Horen 1796 XI, 105 erschien, vgl. Goethes Werke I, 58. 280. 2 Frau Brun reiste noch 1795 mit der Fürstin von Dessau und Matthisson nach Italien. Redactionelle Correcturen (wie 276, 19) g1 in vorliegendem Brief: 279, 23 Mad. Brun in 9 geändert 24 Fernow gestrichen 280, 2 Freundinn wird in Freunde werden geändert 5 Frau braucht in Bersonen — gebrauchen 6 fie und ihr in biefer 7 haben in hat

\*3180. Vgl. zu 2929. Adresse An Demoifelle Bulpius auf bem Frauenplan in Weimar fr. Eger. 281, 5 zu 276, 11.

3181. Nach Urlichs, Charlotte v. Schiller und ihre Freunde II, 224. Dort als g bezeichnet. Adresse An Frau Hofräthin Schiller nach Jena. 281, 14 vom 19. Juli.

\*8182. Vgl. zu 2929. Adresse An Demoifelle Chriftiane Bulpius auf dem Frauenplan Weimar. 282, 21 zu 276, 11. 283, 3 Carlsb.

3183-3185. Vgl. zu 3064. Die beiden letzten von Schreiberhand. Inzwischen hielt Goethe, auf der Heimreise von Carlsbad, sich eine Woche in Jena auf. Dass er von Carlsbad aus noch einen ferneren, uns nicht überlieferten Brief an Schiller schrieb, zeigte Vollmer Briefw. 4 I, 356. Auf einem Irrthum hingegen beruht die bisherige Verzeichnung eines Briefes von Goethe an Voigt aus Carlsbad 4. Aug. 1795: es ist eine Stelle aus einem Brief an den selben vom 4. Aug. 1809. 283, 18 zu 131, 6. 20 zu 204.8-22 von Gros, Ben David und F. H. Jacobi, vgl. Horen 1795, 284. 11 C. B. 12 zu 204, 8. 285, 1 vgl. 219, 14 und Werke I, 325. 13 und 16 zu 202.7. 18 dieses unterblieb, vgl. 286, 16. 348, 6. 24 zu 131, 6. 26 vgl. Tag- und Jahreshefte 1795 (Abs. 94). 286, 4. 9. 15 zu 207, 8. 6 Eingang des "homerischen" Hymnus auf Apollo, dessen Geburt darstellend, in Goethes Übersetzung Horen 1795 IX, 30.

Vgl. 288, 19. 16 s. zu 285, 18. 17 Goethes Cellini-Übertragung erschien in den Horen 1796 IV f. Vgl. 345, 20—25. Goethe kaufte die Vita di Benvenuto Cellini im August 1795 auf einer Altenburgischen Bücherauction (laut Rechnung). 18—23 Faust vgl. 209, 5. 21 Sie aus fie 26 g 287, 6 nach Italien 6—10 g

3186. Vgl. zu 1929. Wagner S. 16. 287, 11 vgl. zu 264, 11. Sömmerring übersandte unter dem 10. Juli das noch ungedruckte Manuscript dieser Abhandlung. 13 zu 84, 4. 288, 1 Sömmerrings Recension von Darwins Zoonomie in den Göttinger Gelehrten Anzeigen.

3187 und 3188. Vgl. zu 3064. Der erstere von Schreiberhand. 288, 19 s. zu 286, 6. 22 zu 207, s. 289, 4 fechften] fiebenden vgl. 131, 6. 7 Bemerfungen aus Bemerfung 11 reinften g über fabsten das in diesem Zusammenhange nur als Hörfehler (für vollsten? grabsten?) betrachtet werden kann. 24 Carlsbader Stecknadeln 290, 2 und s zu 207, s. 4 zu 11 und 272, 14.

3189. Vgl. zu 72. Hs unbekannt, hier nach HN I, 148. 290, 11 "Homer, ein Günstling der Zeit" (Horen 1795 IX, 53), vgl. zu 272, 14.

3190 und 3191. Vgl. zu 3064. 290, 18 Schluss der eigentlichen "Unterhaltungen" und Übergang zu deren "Fortsetzung", dem "Märchen", das im 10. Stück erschien, s. zu 207, s. 291, 20 Fielitz sucht (Arch. f. Lit.-Gesch. IV, 468) wahrscheinlich zu machen, dass 24 für 25 verschrieben ist.

\*3192. Concept von Schreiberhand in den zu 3038 bezeichneten Acten III, 46. Adresse An Herrn Projessor Batsch in Jena. Randsignaturen G B Vermerk g burch den Conducteur Göhe am 25. Aug. 1795 bestellt. G. 291, 21 den über einen 292, 3 durch nach und 20 obwohl Goethe das Canzleiwort würdern sonst nicht zu gebrauchen scheint, lässt doch besonders der Schluss des Briefs an seiner Autorschaft keinen Zweisel. 20 sein — 21 verbessen g aus und nach Berhältniß ihn zu verbessern

\*3193. Vgl. zu 2929. 3194. Vgl. zu 3064.

\*3195. Vgl. zu 2929. Adresse Demoifelle Bulpius. 295, s haben] die erste Silbe ist mit dem Siegel ausgerissen. 9 vgl. 296, 26. 8196. Hs unbekannt, hier nach Jahn, Goethes Briefe an Voigt S. 151. Zur Sache s. Tag - und Jahreshefte 1795 (Abs. 94). 296, 13 das Carl - Augusten - Ort 26 vgl. 295, 9. 296, 13 3.

Vgl. zu 3064. 8197-8199. 297, 17 und 298, 14 vgl. 17-21 Venet. Epigr. 29, 3 "unbeständig" und zu 204. 8. 101.8 vgl. Werke I, 314. 330. 22 und 298, 23 s. 207, s. 298, 16-22 in den Horen 1795 VIII, 1-34 "Zufällige Ergiessungen eines einsamen Denkers in Briefen an vertraute Erster Brief, an Ernestine F \*\*\*. Der erste Theil bezieht sich auf Ludwig XVI., Lear und Oedipus, der zweite auf Religion; die angekündigte Fortsetzung erschien 19 von üdZ 24 Einer aus einer nicht. 299. 6 zu 131. 6. 300, 13-15 in Beziehung auf Goethes Aufsatz "Litterarischer Sanscülottismus" Horen 1795 V, 50 der sich mit Heftigkeit gegen einen geringschätzig urtheilenden Versuch über "Prosa und Beredsamkeit der Deutschen" im Märzhefte des "Archiv der Zeit und ihres Geschmacks" wandte und einen widerrufenden oder doch einschränkenden Artikel im Sentemberheft genannter Zeitschrift zur Folge hatte; vgl. 301, 11. 306, 7. 310, 1. 355, 1. 18 gegen Einsetzung von fich spricht die Möglichkeit eines Gallicismus, vgl. zu IV, 104, 26, VJ. 160, 21,

3200. Vgl. zu 2817. Köpke S. 141. Antwort auf Charlottens Brief aus Mitte Sept. 1795, s. GJ XIII, 52.

**3201.** Vgl. zu 3064. 301,5 Schiller hatte am 13. Sept. eine bezügliche Frage gestellt, da er diese Brücke brauche zu einem Hexameter (Spaziergang 128, 129 in Horen 1795 13 Gentich wie 276, 19 g1 in Gena X. 80). 11 vgl. 300, 13. geändert; vgl. Gentz "Über den Einfluss der Entdeckung von Amerika auf den Wohlstand und die Cultur des menschlichen Geschlechts" in seiner "Neuen deutschen Monatschrift", vgl. Boas, Schiller und Goethe im Xenienkampf I, 141 und zu 202, 20. 15-18 zu 254, 18. 16 man nicht aus nicht man 20 zu 207, 8.

\*3202. Copie von Schreiberhand (auch die Unterschrift) in den zu 3038 bezeichneten Acten III, 50. Adresse Herrn Prosessor Batsch zu Jena. Randsignaturen G B und Vermerk g b. 16ten burch bie Botenweiber G.

3203. Vgl. zu 72. Hs Kgl. Bibl. Berlin. Adresse Fran Bicepräfibent Gerber. Datum von der Hand der Empfängerin "den 22. Sept. 95". Zur Sache vgl. 3222 und 3223.

3204 und 3205. Vgl. zu 3064. 302, 15 und 303, 15

zu 207, s. 303, 20, 21 aus dem "Märchen".

\*3206. Vgl. zu 2666. Schreiberhand, und zwar Ludwig Geist, s. zu 3213. Das "Schema der hiesigen Thätigkeit" (Hs im Goethe- und Schiller-Archiv) enthält Angaben, die seine Abfassung im Spätsommer 1795 (vor 22. Oct.) erweisen. Vgl. 342, 17.

\*3207. Vgl. zu 2666. Adresse von Schreiberhand (Geist) Des herrn Geheimberath Boigt hochwohlgeb. Zeitbestimmung auf Grund der Angaben über die kriegerischen Vorgänge an der Lahn. Vielleicht vom 26. Sept. (Knebels Tagebuch 27. Sept.: "Mittags bey Göthe mit Wieland.").

Dass drei bisher in die Zeit vor November 1804 gesetzte, übrigens geringwerthige Billets an Voigt (Jahn Nr. 93—95) hierher gehören, zeigten mir, leider zu spät, einige Billets von Voigt und Henriette v. Knebel an Goethe (Eing. Br. XI, 299—302). Sie müssen nun der nächsten Gruppe von Nachträgen zugewiesen werden.

3208. Vgl. zu 2817. Köpke S. 141. Wahrscheinlich Antwort auf Charlottens Brief vom Anfang Oct. 1795, s. GJ XIII, 53. 305, 14 nicht Wilhelm Meister, den Goethe erst nach der Rückkehr versenden konnte; vielleicht ist der kleine August, Charlottens Liebling, als Überbringer des Billets gemeint.

3209. Vgl. zu 3064. 305, 17 in nach die ("diese Zeither") 19 zu 207, s. 306, 3 zu 131, 6. 7 das Septemberheft des "Archivs der Zeit" (vgl. zu 300, 13) und der Gentzischen Monatschrift (zu 301, 13). 9 Knebel las zuerst am 26. Sept. einige Elegien des Properz in seiner Übersetzung bei Goethe vor; sie erschienen in den Horen 1796 I und III. Vgl. 324, 6. 333,18. 334, 1. 338, 21. 346, 8. 349, 24.

3210. Hs vom Besitzer, Herrn Rudolf Brockhaus in Leipzig, freundlichst zur Verfügung gestellt. Frühere Briefe an Schuckmann: 2846, 2866 und 2877. 306, 19 im Auftrage des Herzogs nach Frankfurt zur Beobachtung der Vorgänge auf dem Kriegsschauplatz, vgl. 304, 21, 310, 5, 312, 3. 24. 3215. 315, 2. 9. 20 fomme nach ge 307, 10 maden und 17 Schuckmann war von Breslau nach Baireuth versetzt. 21—23 er wollte den berühmten Hufeland in Jena wegen des kranken Sohnes consultiren. 27 zu 131, 6. 308, 2—7 zu 254, 18 4 monicht üdZ

3211. Nach dem genauen Abdruck der Hs (g) in Michael Bernays "Goethes Briefe an Friedrich August Wolf" Berlin 1868 S. 90. Vgl. die zu 127, 25 angeführten Stellen. Antwort auf Brief und Sendung Wolfs vom 22. Juni. Ein loses Concept von Schreiberhand im Goethe- und Schiller-Archiv bietet eine durchaus selbständige, zweifellos erheblich ältere Fassung, die hier vollständig mitgetheilt wird:

Un Berrn Brof. Wolf nach Salle.

Wenn Em. Wohlgeb. an ben hiefiegen Aufenthalt mit Aufriedenheit benten, fo haben wir uns beffen um fo mehr ju er= freuen, als wir aus Ihrer hiefigen Gegenwart ichon oft auf bas lebhaftefte erinnert haben. Ich barf wohl fagen, daß bie Bekanntschaft mit Ihnen und Ihren Werken ben mir und ben den Arbeiten in meinen Werten Gpote macht und bag ich um fo freudiger daran denke und darin fortgehe, als mich ber kurze Umgang mit Ihnen überzeugt hat, daß ben Ihrer herglichen und offenen Art, andere an ben Schäten Ihres Meifies Theil nehmen zu laffen, für jeden und alfo auch für mich ben einer fortgefetten Berbindung viel zu erworten fteht. 3ch werde 3hr Wert, für beffen Uberfendung ich beftens bante, fo lange mit mir herum führen, bis ich mich mit Ihren Ibeen bekannt gemacht habe. 3ch werbe diese in jedem Sinn so wichtige Angelegenheit auch nach meiner Weise betrachten und burchbenten und bann wünschte ich es einzurichten, daß ich Ihnen einige Zeit näher sehn kann, denn es läßt sich in einigen Tagen mehr sprechen, als sich in einer langen Correspondenz nicht abhandeln läßt, wozu ich auch felbst nicht einmal den Muth hätte, da die Frage sich in einem Areise herumbreht, dem ich mich mehr mit Ahndung und Empfindung als mit Renntnik und Wiffenichaft nabern tann.

Dabey liegt mir auch sehr am Herzen, Sie über ein Unternehmen, das vor mir liegt, um Rath zu fragen, und Ihre Gebanken über die Einrichtung einer Arbeit zu vernehmen, die ich auch Ihnen gern zu Dank machen möchte.

Leben Sie inbeffen recht wohl.

421

- 3212. Vgl. zu 268. 310, 1 Goethe hatte auf Schillers Wunsch das Septemberheft des "Archivs der Zeit" (vgl. zu 300, 13. 306, 7) mit nach Jena genommen und am Abend des 5. Oct. von dort nach Weimar zurückgebracht. Knebels Tagebuch 6. Oct.: "G. schickte mir die Horen. Nachmittags hier" bestätigt die Datirung gleichfalls, ebenso 310, 4 in Vergleichung mit 306, 9. 310, 5 s. zu 306, 19.
- 8218. Vgl. zu 3064. Schreiberhand, und zwar das erste datirte (vgl. 3206. 3207) Schriftstück von der Hand des Dieners Ludwig Geist. 310. 18 Abstractionen in Stanzen g aus Instanzen Der Jahrgang schloss mit den Distichen Schillers "Mars als Friedensstifter". Die von Goethe bezeichneten "Stanzen an den Leser" erschienen in Schillers Musenalmanach für das Jahr 1796 S. 203 (vor den Vene-7 Horen 1796 II, 20-55 "Versuch tianischen Epigrammen). über die Dichtungen" aus dem Französischen der Madame Stael von Goethe, vgl. 312, 4, 314, 7, 315, 11, 316, 3, 348, 17. 11 Manuscript 14 Ihnen g aus ihm 16 und zugleich g über oder vielmehr 19 da fie g aus das ich (Hörfehler) 312, 3 s. 9 zu 131, 6. zu 306, 19. 4 zu 311, 7. 8. 10 Humb. 15-21 die ersten Epigramme, die als Xenien verwerthet wurden, s. zu 254, 18.
- 3214. Hs vom Besitzer, Herrn C. Meinert in Dessau, freundlichst zur Verfügung gestellt. 312, 24 zu 306, 19. 313, 2 Friedrich Veltheim debutirte am 4. April 1796 in Weimar und blieb dort ein Jahr.
- \*8215. Vgl. zu 2929. Adresse An Demoifelle Christiane Bulpius Beimar. 313, 16 Octbr. nach Sept. Goethe hatte Weimar am 11. verlassen und weilte nun in Eisenach bei dem Herzog, der ihn von der unliebsamen Reise nach Frankfurt befreite und nur noch bis zum Abschluss eines auf das Ilmenauer Hammerwerk bezüglichen Vertrages dort zurückhielt; vgl. zu 306, 18 und Tag- u. Jahresh. 1795 (Abs. 96 u. 132).
- 3216. Vgl. zu 3064. Hs unabhängig von der Hauptmasse seit dem November 1888 im Goethe- und Schiller-Archiv. 314, 7 vgl. 311, 7. 20 zu 131, 6.
- \*8217. Vgl. zu 2929. Adresse Demoifelle Chriftiane Bulbius Weimar.

8218-8221. Vgl. zu 3064. 315,11 und 316,3 zu 316, 13 der Jenaischen Literatur-311, 7. 17 zu 131, 6. zeitung, enthaltend einen scharfen Angriff Fr. A. Wolfs auf Herders "Homer ein Günstling der Zeit" vgl. zu 125, 27. 16 zu 324, 8. 317, 6 s. Horen 1795 XI, 43-76 "Ueber das Naive", dann XII, 1-55 "Die sentimentalischen Dichter und 1796 I, 75-122 "Beschluss der Abhandlung über naive und sentimentalische Dichter' vgl. 338, 13. 339, 8. 14. 344, 1. 346, 20. 347, 22. 349, 11. 9 u. 12 Schiller bat am 19. Oct. um Rücksendung des Briefes, den er im vorigen Jahr zur Eröffnung einer ästhetischen Correspondenz an Goethe geschrieben habe, vgl. zu 202, 10. 15 bie Sie nach 16 Die Theilung der Erde", vgl. 347, 10. 355, 1. 19 und nach wa 18 zu 254, 18, 20 hielten über machten 22 zu 272, 14. 23 die von Ludwig Heinrich v. Jakob herausgegebenen "Philosophischen Annalen" hatten Schillers Briefe über aesthetische Erziehung grob angegriffen. 318, 1 vgl. Ev. Matth. 13, 30.

3222 und 3223. Vgl. zu 72. Hss Kgl. Bibl. Berlin. Zur Sache 3203 sowie Haym, Herder II, 619f. und Bernhard Suphan, Preuss. Jahrb. XLIII, 145f. 319, 5 3fr 14 fid fid 26. 27 behaupten üdZ 320, 25 Adalbert 321, 11 Hatte 322, 11 andern vgl. z. B. IV, 168, 4. V, 257, 5. Werke X, 60 (Iphigenie 1406). XLIII, 359, 3. XLIV, 357, 21. Auch dieser Gebrauch geht von einem Gallicismus aus, vgl. zu 300, 18.

3224. Vgl. zu 268. Zur Zeitbestimmung vgl. 306, 9. Am 24. Oct. 1795 beendigte Knebel laut Tagebuch die Übersetzung der 20. Elegie, am 8. Nov. die der 21., und am 21. Nov. (333, 18) erhielt Goethe die für die Horen gefertigte Abschrift. Auf den übrigen Inhalt vorliegenden Billets bezieht sich Knebels Tagebuch nicht.

3225. Vgl. zu 3064. 324, 8 s. 316, 16. Der am 1. Nov. geborne Knabe starb kaum zwei Wochen alt. Ein angsterfüllter Brief Christianens rief Goethe am 10. Nov. aus Jena zurück, wohin er am 5. gefahren war. Vgl. zu 87, 13. 326, 10. 330, 26. 332, 23. 335, 27. 16 vgl. 329, 1.

3226 und 3227. Nach C. A. H. Burkhardt, Grenzboten 1857 I, 183. Das Datum des ersten ergibt sich aus dem des zweiten und ferneren a. a. O. mitgetheilten Schriftstücken.

Von 3227 liegt ausserdem ein cassirtes Mundum von Schreiberhand (Geist) in den Eing. X., 291 vor: es enthält die Schreibfehler 326,7 Gegenstände s Schreibfehler willen durch eine neue Reinschrift ersetzt. Zur Sache s. 349,6.

\*3228. Vgl. zu 2929. Adresse Temoifelle Chriftiane Bulpius Beimar. Zur Sache 3225. 326, 17 trindt, ißt: das Kind war 9 Tage alt.

\*3229. Vgl. zu 2677. Ausser der Hs ein Concept im Fascikel "Mevers Reise und Aufenthalt in Italien 1795 betr." des Goethe- und Schiller-Archivs; beide von Schreiberhand (Geist), das Concept mit dem Randvermerk g abgegangen b. 16. Hov. 1795. Der Abschnitt 327, 5 - 330, 13 ist gedruckt bei Riemer, Briefe von und an Goethe S. 14 f. (= R.) 326, 20 vgl. 324, 21. 327, 3 die - Gegenftande aus in -Gegenständen Conc. 10 zeigen Conc., Hs, R. 16 und üdZ 17 fie aus Sie Conc. 20 haben üdZ Conc. 23 bor= zügliches g über besonderes Conc. 27 wird fie - 28 tommen g aus wie er - fommt Conc. 27 dem nach 311 Conc. 328, 2 hat g üdZ Conc. 3 verlangte — 4 zu g aus gehörte — bazu 4. 5 eigenthümliche q aus eigentliche Conc. 5 bie -6 gehörte g am Rande Conc. 16 eine Conc., Hs 16-28 vgl. 361, 16 und VII, 152, 16 auch aber schon Goethe in Lavaters Physiognomischen Fragmenten I, 15, 8 f. 19 nächsten g über höchsten Conc. 24 ber - 25 Witterung g am Rande 26 Durchziehende nach Durchwandernde Conc. mehr Einfluß g am Rande Conc. 329, 1 vgl. 324, 16. 9 über die im Folgenden genannten Architekten s. Handbücher. 330, 2 bon g über und Conc. 4 Bernini g über Derni Conc. 12-28 g Hs, fehlt Conc., in welchem dafür g vermerkt ist. Barb gugleich bie Anfunft bes Mantuanischen Briefs accrescirt [letztes Wort unsicher und bedenklich]. 26 vgl. zu 3225. 331, 5. 6 ber Petersfirche g am Rande Conc. 6. 7 wahrscheinlich g üdZ Conc. 9 bem g am Rande Conc. 10-13 Jahrzahl g Conc. 11 qual Conc., Hs al cure Hs 16.17 Benedig 1584 g am Rande Conc., in der Hs zunächst vor der Klammer, dann g in diese hineingezogen. 20 Mario g über gestrichnem Majo Conc. 25 - 27 g am Rande Conc. 332, 1 bas Soupt= portal bes Pallafts - 3 bas . . . . es | ben Ballaft - ber . . . .

er Conc., g corr. Hs 4 Eine — 6 Sefcymade g am Rande Conc.
11 auffinden g aus auftragen Conc. 12—16 g Conc., Hs
17—22 fehlt Conc., g Hs.

3280. Vgl. zu 2817. Köpke S. 142. Die Zeitbestimmung betreffend s. zu 3225. Antwort auf Charlottens Beileidsbrief, s. GJ XIII, 53. 333, 3 vgl. zu 207, s. 353, 10.

3281. Nach C. A. H. Burkhardt, Grenzboten 1878 Nr. 9. 338, 7 ungütig Goethes Vorschlag wurde ausgeführt, vgl. 362, 22.

8282. Vgl. zu 3064. Schreiberhand bis 336, 28. 333, 18 zu 306, 9. 334, 1 vgl. 338, 21. 5 gleich aus fogleich erlesene Gespräche des Platon übersetzt von Fr. L. Graf zu Stolberg, Königsberg 1796-97. Vgl. 337, 15. 344, 7. 18-335, 20 s. zu 254, 18. 21 man nach und 335, 1 vgl. 262, 8, 3 und nach finde ich es 8 au fehlt 9 s. 3239. 23 und 336, 8. 18 zu 131, 6. 27 zu 3225. 336, 15. 22 zu 207, 8, 348, 22, 337. 1 - 5 q

\*8233. Concept von Schreiberhand, Eing. Br. XI, 366. Adressat Fabrikant in Jena. Der durch die beiliegende Zeichnung bestimmte Ofen ist noch heute im Goethe-National-Museum.

3234 und 3235. Vgl. zu 3064. Schreiberhand. 337. 15 16 angestrichene Stelle aus angestrichenen Stellen vgl. 334, 15. 18 zu 254, 18. 338, 4 Aurelie in Wilhelm Meisters Lehrjahren, Berlin Unger 1795 II, 304 (Buch IV Kap. 15 letzter 11 Mythologisches Lexikon 9 zu 312, 12. 21 vgl. 306, 9. 334, 1. 317, 6. 18 — 20 zu 254, 18. und Gegensätze zur Grundlegung eines neuen Systems der Philosophie" vgl. zu 344, 14 und über den Verfasser s. zu 339, 2 zu 99, 14. 5 zu 262, 8, 335, 1, 237, 11. 16. 240, 12. 8 und 14 zu 317.6. fahrungen aus Erfahrung 23 gegen nach sey 340, 5 zu 131, 6.

\*3236. Loses Concept von Schreiberhand im Goetheund Schiller-Archiv. Am Rande g Frau von Koppenfels Dec. 95. Ein Dankbrief der Empfängerin vom 5. Dec. bestimmt die Zeit des vorliegenden. Sie war die Frau des Geheimrath und Kanzlers Johann Friedrich v. Koppenfels.

\*3237. Concept von Schreiberhand, Eing. Br. XI, 372. Zeitbestimmung nach den umliegenden Schriftstücken und

"Postsendungen". Adressatin war Tochter eines englischen Capitains a. D., v. Voss, der in Weimar lebte. Sie hatte kürzlich einen gleichnamigen Verwandten (Generalmajor) in Mittenwalde geheirathet. Ihre Schwester "Fritzgen" (341, 6 vgl, VI, 197, 17) lebte als Frau eines Herrn v. Staff in Eisenach, von Goethe in einer finanziellen Verlegenheit unterstützt, vgl. Postsendungen 5. Dec. 1794 und Eing. Br. 10 berbient aus berliehn 22 Erleiterung 17-342, 2 stehen auf der zweiten Seite des Folioblattes, in unmittelbarer Folge und ohne irgend ein äusseres Anzeichen dafür, dass diese Absätze einem anderen Briefe angehören sollten. Dennoch ist ihre Zugehörigkeit zu dem vorliegenden fraglich, da der durch 341,5-16 beantwortete Brief von einer musikalischen Sammlung nichts enthält. Freilich liegt ein Brief bezüglichen Inhalts von einem Anderen auch nicht vor, und zur Vertheidigung der überlieferten Verbindung liesse sich 341, 19-21 mit IX, 5, 1 vergleichen.

3238. Vgl. zu 3169. Bratraneck III, 8. 342, 6 die schwere Krankheit der Mutter hatte Wilhelm v. Humboldt schon im Juli nach Berlin gerufen. 13 zu 2888. 17 vgl. 343, 6 vgl. 207, 8. 10 vgl. 131, 6. 12 zu 262, 8. zu 3206. 344, 1 zu 317, 6. 7 zu 334, 15. Ein bezügliches Concept g1 Eing, Br. XI, 359 (auf der Rückseite eines Briefs von J. G. Lenz, Jena d. 17. Nov.): Bespräch bas Sotrates mit einem Schops bon Rhapfoben führt, ber fich burch die handgreiflichften quiproquos beh der Raje herumführen lagt und gulett fehr aufrieden ift amifchen bem praedikat eines Lumpen ober eines Salbgottes mablen zu burfen. Wenn fo was gefchrieben wird foder mare ben Jon ber vielleicht in Athen für einen großen Rünftler galt und nur ein naturalift war lächerlich zu machen fo habe ich nichts bagegen und es erreichte feinen 3wed wie eine Scene bes Ariftophanes [w. e. G. b. A. üdZ] nur follte man bergleichen abfichtlich [a. üdZ] ichiefe Compositionen [f. C. aus ichiefes Beng nach Schwefeleven ohne . . . . . [zwei unleserliche zweisilbige Wörter nicht immer als zaha ent rois ayabois wieder auftifchen wollen. 14 s. zu 338, 27.

\*3239. Concept von Schreiberhand, Eing. Br. XI, 371. Randvermerk g Abgegangen Anfang December. Vgl. "Postsendungen". Antwort auf Brief und Sendung Lichtenbergs

426 Lesarten.

vom 12. Oct. 1795; vgl. zu 3116 und 335, 9—20. 7 uns das g über dieses \* haben g über hat 15 erfreuen — eine g aus Erfreuung für eine 17 zu 131, 6. 19 ihnen üdZ 20 zu 286, 17.

**3240-8242.** Vgl. zu 3064. Schreiberhand. 346. 8 meine Elegien: die Übersetzungen von Elegien des Properz durch Knebel, vgl. zu 306, 9. Michael Bernays erklärt (Augsb. Allg. Ztg. 29. Aug. 1882 S. 3539), Goethe habe sie darum wohl die seinigen nennen dürfen, da er sie liebevoll unter seinen Schutz genommen habe und für ihre Verbesserung anhaltend thätig gewesen sei. Eher möchte man den Ausdruck als einen nur lässlichen auffassen oder annehmen. meine sei verhört für einige wozu die zahlreichen, oft ganz unverständlichen Hörfehler des hier thätigen Schreibers Geist (vgl. die umliegenden Briefe) durchaus berechtigen. Dass Goethe nur einige Elegien sandte, nicht die Gesammtheit der von Knebel für die Horen bestimmten, zeigt 14: im I. Stück 1796 erschienen diese 9, im III. weitere 7. Überliefert freilich ist 346, 14 das ganz sinnlose neuen das auch Bernays schon a. a. O. berichtigte. 346, 20. 347, 22 und 349, 11 s. zu 317, 6. Die "bedenkliche Note" s. Horen 1795 XII, 44. 347, 1 es fehlt 4 Wieland 8 Horen-Honorar 10 vgl. zu 317, 16. 11 find q üdZ 17 Jean Pauls "Hesperus oder 45 Hundsposttage", vgl. zu 265, 21. 20 arme Teufel wie 276, 19 g1 durch gute Mann ersetzt 22 ber q über einer 348, 1 keine Beilage 6 zu 202, 7. 285, 16. 286, 16. 11 zu 131, 6. 17 Stahlischen vgl. zu 311. 7. 22 zu 207, 8. 336, 22. März wenn jenes 23 eine wie 276, 19  $q^1$  in bie geändert 26 vgl. zu 3244. 349, 4 vgl. zu 207, 8. Claironiichen aus Clairungiichen 6 s. zu 3226 und 3227. 24 den Knebelischen Übersetzungen. 12 zu 262, 8. 20 — 22 g 350, 2 möglich kann für nöthig verhört sein. vgl. zu 306, 9. vgl. 346, 9 - 12. 5 Joh. Jak. Engels "Herr Lorenz Stark. Ein Charaktergemälde" erschien zuerst in den Horen 1795 X und 1796 II. 17 in unferm g üdZ 13 wenn man g üdZ 18. 19 g

3243. Allgem. Mus. Ztg. 1842 Nr. 3. Antwort auf einen Brief Reichardts aus Giebichenstein, 5. Dec. 1795. 351,4 vgl. zu 259, 10. 10 gleichfalls in Reichardts Com-

position 15 R. hatte angefragt, ob dann sein Besuch willkommen sei. Hiermit erlischt die Correspondenz zwischen Goethe und Reichardt.

\*3244. Concept von Schreiberhand, Eing. Br. XI, 383. Antwort auf einen Brief des Prinzen August vom 13. Dec. (vgl. 348, 26), in welchem witzig ausgeführt wird, der ungenannte Verfasser des Märchens könne kein andrer sein als der somit noch lebende Jünger und Evangelist Johannes; vgl. den ähnlichen Scherz des Prinzen über den "Bürgergeneral" (B. Suphan GJ VI, 48). Adresse q1 Mn Bring Aug. v. S. Gotha. Man muss diese und ähnliche, mit Bleistift von Goethe geschriebenen Adressen (auch Daten) bei späterer Durchsicht der "Eing. Br." entstanden denken; diese waren ja, neben den Tagebüchern, eine Hauptquelle Goethes bei Ausarbeitung der "Tag- und Jahreshefte." 352, 6 für — ausgeben g aus als — herausgegeben nach was noch mehr ift s fieht offenbar g über fann mit Recht von ihr verlangen worin wiederum ihr g über mir 10 bezieht g? aus beziehen foll 15 une gur g aus zu unferer 17-18 aber nicht eher - als big g über auf der Stelle fobald 20 die g über unfere

3245 - 3247. Vgl. zu 3064. Die beiden letzten von Schreiberhand. 353, 4 zu 131, 6. 10. 354, 6 und 355, 8 zu 207, 8. 333, 3. 13-19 Die auf blossem Versehen beruhende frühere Lesart 15. 16 zugefommen vermochte den Irrthum zu stützen, dass Goethe hier einen Einfall Schillers dankend acceptire; die zu 254, 18 aufgezählten Stellen, vereint mit den bezüglichen aus Schillers Briefen an Goethe, beweisen, dass die Anregung zum Xenienkampf überhaupt von Goethe ausging und dass es diesem viele Mühe kostete, den widerstrebenden Schiller durch eine ganz systematisch angelegte Reihe von Vorstellungen und Vorschlägen für die Idee zu gewinnen. 14 iebes üdZ 354, 1 zu 88, 4. 4 aber nach ift 15 von H. A. O. Reichard in Gotha 16 zu 9 und 353, 13. Die 14 hier als ein Dugend bezeichneten Epigramme s. Boas-Maltzahn, Schillers und Goethes Xenienmanuscript 1856 S. 41-49. 18 aufs nach fich 19 Rezensionen in der Jen. Allg. Lit.-Ztg. 20 A. W. Schlegel 355, 1 in Bezug auf die "Theilung der Erde" (vgl. 317, 16) und den "Litterarischen

6 und q üdZ Sansculottismus" (vgl. 300, 13). 11 meinen 13 Carl Ludwig Woltmann, Schillers nächster College als ausserordentlicher Professor der Geschichte in Jena: sein Trauerspiel scheint nicht veröffentlicht zu sein. 18 bie Trube (= .Drude, Zauberin" Düntzer) ist die schöne Gräfin Christine Brühl, vgl. VII, 395. 356. 1 zu 28 a 4 von Ramdohr (s. zu 190, 21) und dem Buchhändler Göschen, dessen selbstverfasster Roman "Johanns Reise" (Leipzig 1793) das Goethische Xenion 37 bei Boas-Maltzahn S. 78 verspottet. 11 zu 354, 19. 15 Joachim Dietrich Brandis, damals in Braunschweig, war durch Übersendung der hier genannten Schriften mit Goethe in Beziehung getreten. 18 hat er berfelben g aus hatte berfelbe 22 Woltmanns, s. 355, 13. iener g über Ihrer und zwar, nachdem zunächst mit einem I begonnen war (irrthümlicher Ansatz von "Tragodie"): da nun das i von iener in dieses T undeutlich hineingesetzt ist und das r zur höchsten Noth als & gelesen werden könnte, las und druckte man Jenes und gar unter wunderlichen Deutungsversuchen Jones obwohl Riemer schon im ersten Druck (Br. v. u. an Goethe S. 136) richtig iener (iener) geboten hatte. 24 am 29. December. woher auch die Zeitbestimmung dieses Briefes 357.3 Die Brüder" in der Bearbeitung von K. Fr. Romanus 131, 6. 14 vom 22. Nov., vgl. zu 3249. 18 zu 359, 12. 23 vgl. 3111. 27. 28 a

\*3248. Concept von Schreiberhand, Eing. Br. XI, 394. Datum nach den umgebenden Schriftstücken. Da der hiermit beantwortete Brief nicht überliefert ist und auch die "Postsendungen" nichts ergeben, kann der Adressat vorläufig nicht namhaft gemacht werden, während der Inhalt keinen Zweifel lässt. dass er der 358, 18 bezeichneten Familie angehört. 16 hervorthaten nach geingeschobenem und Zweifel 19. 20 stattfinden. Zeigte g über seyn. Kände

\*3249. Vgl. zu 2677. Handschrift und Concept wie 3229, letzteres mit dem Randvermerk g Abgegangen b. 3. Jan. 96. 360, 2 so baß ich — 3 verbarg g aus daß Sie — verbargen Conc. 2 ober] und Conc. 11 bem] den Hs 24 hat g üdZ Conc. 361, 1 Basatilität Hs 4 außfüllt g aus erreicht Conc. 11 blickt nach er Conc. 14 über g über für Conc. 15 nirgend§ g

über bey feiner Knnft Conc. 16 vgl. zu 328, 16. q üdZ Conc., fehlt Hs und ist dem Druck eingefügt, da absichtliche Auslassung unwahrscheinlich ist. 362, 2 Schiff= feilen aus Schifffaulen Conc. 3 Ein nach Sie Conc. tuch nach 3ch konnte Ihnen noch vieles ergablen, wie ich. dem Koppenfelfischen Gipfel [Gipfel g über Übel vgl. 79, 18.] gegenüber, mich aus Buchern erbane, indeffen Sie im feligften Unschauen leben, ich will aber vor heute schließen und von Zeit ju Zeit ohne Ihre Untwort abzuwarten ein Blatt überschicken. Conc. 10 die Boft = der Posten, vgl. IV, 178, 18. 179, 13. 17 Der Pasten-Katalog des berühmten 180, s. 16. 181, 10. Modellirers Jakob Tassie († 1799) erschien 1786 französisch, 1791 englisch, 2 Bde. 4°. 18 bas Buch - 19 übrigen a aus es — Büchern Conc 20 was nach doch Conc. 22 vgl. 3231. 24 ben Charafter q über denfelben auch Conc. 363, 1 s. zu 4 au g über in Conc. 8-18 fehlt Conc., Hs g. 131, 6.

# Postsendungen.

(vgl. IV, 380.)

Unterlage der folgenden Verzeichnisse sind lediglich die Rechnungen Goethes. Die von hier ab immer umfangreicher werdenden Angaben des Tagebuchs (Werke 2. Abtheilung Band 2 f.) über concipirte oder abgesandte Briefe sind den "Postsendungen" nicht eingereiht.

Ein \* vor dem Namen des Adressaten = Packet.

# 1792.

# August

- [Jacobi] Düsseldorf.
   [Herder] Aachen.
- Jacobi [Düsseldorf].
   Meyer [Weimar].
- 17. Jacobi [Düsseldorf]. Prinz August [Gotha].

# 1 October

16. [Frau Räthin Goethe]
Frankfurt.

### November

4. Prinz August [Gotha].

#### December

24. Unger [Berlin].

# 1793.

| Januar                        | Juni                        |
|-------------------------------|-----------------------------|
| 4. Fürstin Gallizin, Münster. | ? Borel [Genf].             |
| 14. Prinz August [Gotha].     | 20. Bansa [Frankfurt].      |
| 25. Frau Schulthess, Zürch.   | •                           |
| i                             | Juli                        |
| Februar                       | 10. Kirms. Weimar.          |
| 1. Jacobi, Düsseldorf.        | Voigt, Weimar.              |
| 4. desgl.                     | 13. *Schlosser [Carlsruhe]. |
| 14. Moritz [Berlin].          | 14. Jacobi, Düsseldorf.     |
| ? Frauv.Vogelsang[Luxem-      | ? Baudirector, Cob-         |
| burg].                        | lenz.                       |
| ? Körner [Dresden].           | 27. [Voigt] Weimar.         |
| 27. Jacobi [Düsseldorf].      | , Weimar.                   |
| März                          | August                      |
| 15. Prinz August von Gotha,   | . —                         |
| [Gotha].                      | , Gotha.                    |
| 18. Erbprinz August von       | , Frankfurt.                |
| Gotha [Gotha].                | [Schlosser] Carlsruhe.      |
| 27. [Gerning] Sohn, Frank-    |                             |
| furt.                         | Kirms, Weimar.              |
|                               | 13. Jacobi [Düsseldorf].    |
| April                         | Beck [Mannheim].            |
| 2, Jena.                      | *Lichtenberg [Göttingen].   |
| 6. Fürst v. Dessau, Dessau.   | , Weimar.                   |
| 15. desgl.                    | , Weimar.                   |
| 25. desgl.                    | · ····, Weimai.             |
| Mai                           | September                   |
| 19. *Meyer [Weimar].          | 4, Gotha.                   |
| 20. Bertuch [Weimar].         |                             |
| Unger [Berlin].               | October                     |
|                               | 14. Unger, Berlin.          |
| Juni                          | Jacobi, Düsseldorf.         |
| 3. Herder [Weimar].           | v. Benzel, Erfurt.          |
| 5. Jacobi [Düsseldorf].       | Lange, Mainz.               |
| 7. Graf d'Ecqueville [Des-    |                             |
| sau? Wohl $=$ d'Ecque-        | 23. Nothnagel, Frankfurt.   |
| rilly].                       | Lichtenberg, Göttingen.     |
| Jacobi [Düsseldorf].          | 25. Jacobi [Georg], Aachen. |

#### November

- 4. Gerning, Frankfurt.
- Unger, Berlin.
   Graf Pückler, Stuttgart.
   Graf Stolberg, Eutin.
   Lange, Wetzlar.
   Reichardt. Hamburg.
- 19. Hoffmann, Chemnitz.
- 20. \*H. B. [Herrn Blumenbach] Göttingen.

...., Frankfurt. ...., Gotha.

24. Frau Räthin Goethe, Frankfurt.

# December

- 2. ...., Frankfurt.
- 4. \*H. G. S. [Herrn Gerning Sohn] Frankfurt. Jacobi, Düsseldorf.
- 6. Dietz, Wetzlar.

Frau Räthin Goethe, Frankfurt.

- 18. Blumenbach, Göttingen.
- v. Germar, Eisenach.
   v. Frankenberg, Gotha.
   Iffland. Mannheim.
- 26. Unger, Berlin.
- 30. \*Lichtenberg, Göttingen.
- 31. Jacobi, Düsseldorf.

# 1794.

### Januar

- 1. Frau Räthin Goethe, Frankfurt.
- 13. v. Frankenberg, Gotha.
- 31. Roese, Eisenach.

## Februar

- 3. [Batsch] Jena.
- 4. Trabitius, Jena.
- 8. ..... Weimar.
- Unger, Berlin.
   Woltmann, Göttingen.
   Prinz August, Gotha.
   Iffland, Mannheim.
   Sömmerring, Mainz.
- 21. v. Frankenberg, Gotha. v. Dalberg, Erfurt.
- 27. Batsch, Jena.
- ? Reichardt [Hamburg].

#### März

5. \*Batsch, Jena.

# März

- 14. ..... Jena.
  - v. Dalberg, Erfurt.
- \*v. Dalberg, Erfurt.
   v. Dalberg, Mannheim.
- 21. ..... Jena.
- 24. Frau Räthin Goethe, Frankfurt.

# April

- 7. Herzog v. Gotha, Gotha.
- 23. Gerning, Frankfurt.
- 28. Göttling, Jena.

Frau Räthin Goethe, Frankfurt.

30. Frau v. Kalb, Waltershausen.

Jacobi, Düsseldorf.

Fürstin Gallizin, Münster.

#### Mai

- 15. Meyer [Dresden].
- 19. Meyer, Dresden.

### Mai

- 23. Jacobi, Düsseldorf.
- 29. Meyer [Dresden].

### Juni

- 9. Hirt, Rom.
- 25. Fürstin Gallizin, Münster.
- 27. Nothnagel, Frankfurt.

# Juli

- 7. \*Meyer [Dresden]. Herzogin v. Gotha. Gotha.
- [Sömmerring] Mainz. Nothnagel, Frankfurt.
- 17. Meyer [Dresden].
- 21. [Hufeland] Jena.
- ? Reichardt [Hamburg].
- 25. Herzogin v. Gotha, Gotha.
- 81. Meyer [Dresden].

# August

- 13. Nothnagel, Frankfurt.
- 14. Unger [Berlin].
- Frau Räthin Goethe, Frankfurt.
   v. Stein, London.
- 17. Melber, Jena. Dürrbaum, Jena.
- 18. Meyer [Dresden].
- 26. Dürrbaum, Jena.
- Frau v. Kalb, Waltershausen.
   v. Stein, London.
  - Steffany [ ? ].

# September

1.\*...., Frankfurt (54 rh. 8 gr.).

# September

- Schiller, Jena. Graf Walleneser (? Wallerstein?) [ ? ].
- 8. Weyrauch, Frankfurt. Voss, Eutin. Jacobi, Düsseldorf.
- 11. Loder, Jena.
- 12. Bansa, Frankfurt.
- 15. \*Meyer, Dresden.
  Breisch [Dessau? wohl = Berisch].
- 22. Meyer [Dresden].
- 26. Kaffka, Breslau.

# October

- 1. Prinz August, Gotha.
- 6. desgl.
- 28. Schiller, Jena.
- 31. Nothnagel, Frankfurt.

### November

- Prinz August, Gotha. Brücke, Frankfurt. Jacobi, Hamburg.
- 17. \*...., Frankfurt (29 fl.). Kleinsteuber, Gotha. Nothnagel, Frankfurt.
- 27. Schiller, Jena.

#### December

- Schiller, Jena (durch Expressen).
   Frl. v. Goechhausen, Eisenach. \*)
- 15. Herzog v. Gotha, Gotha.
- 26. Schiller, Jena.
- 29. desgl.
  - Jacobi, Emkendorf.

<sup>\*)</sup> Deckadresse für Frau Friederike v. Staff geb. v. Voss, vgl. zu 3237.

# 1795.

#### Januar

- Prinz August, Gotha. Cuningham (=vanGoens), Erfurt.
- 2. \*[Batsch] Jena.
- 11. ..... Jena.
  - \*..... Jena.
- 12. ...., Frankfurt. ...., Göttingen.

Unger, Berlin.

- 22. \*Unger, Berlin.
- 29. Loder, Jena.

### Februar

- 6. Fürstin Gallizin, Münster.
- 7. \*Schiller, Jena.
- Batsch, Jena.
   Schiller, Jena.
- 25. \*...., Göttingen.
- 27. Jacobi, Emkendorf. Reinhardt, Göttingen. ...., Braunschweig.

### März

- 11. Jacobi, Emkendorf.
- 13. Keilholz, Braunschweig. Walter, Hannover.
- 19. \*Schiller, Jena.
- 23. \*Unger, Berlin.
- 25. \*Batsch, Jena.

#### April

15. Micel, Erfurt.

### Mai

- 4. ..... Jena.
- 18. Unger [Berlin].

# Mai

- 22. v. Moser, Ludwigsburg.
- 25. \*..... Gotha.

#### Juni

- 10. Nothnagel, Frankfurt.
- 14. \*Schiller, Jena.

Akademische Buchhandlung [Jena?].

- 15. Frl. v. Göchhausen, Carlsbad.
- 17. Wieland, Belvedere. Steffany [?].
- Unger, Berlin.
   Schiller, Jena.
   Morgenstern [Halle].
   Humboldt, Baireuth.
- Jacobi, Göttingen.
   Schlosser, Ansbach.
   Frau Räthin Goethe,
   Frankfurt.
- 29. Frau Schulthess, Zürch. Unger [Berlin].

## Juli

- 3.\*...., Frankfurt (10 rh. 8 gr.),
- 29. Schiller [Jena].

# August\*)

- 1. Schiller [Jena].
- Bansa, Frankfurt. Gennewein, Gotha.
- 16. Trabitius [Jena].
- 17. v. Lynker, Carlsbad.
- 21. [Schiller] Jena.
- 22. Schiller [Jena].

<sup>\*)</sup> In der ersten Hälfte des Juli ein Packet ohne Adresse nach Jena; im August fünf desgl.

August

24. ...., Mannheim.
\*Unger [Berlin].

30. Schiller, Jena.

September

8. Schiller, Jena.

14. [Schiller] Jena.

October

13. ...., Weimar. desgl.

19. Schiller, Jena.

23. Fackel, Constanz.

29. Unger [Berlin].

November

1. Schiller, Jena.

12. Baumgärtner, Bayersdorf.

? \*...., Jena.

16. desgl.

20. ...., Jena.

November

22. desgl.

\*..... Jena.

23. Unger [Berlin].

25. \*..... Jena.

29. Schiller, Jena.

December

3. v. Voss [Mittenwalde]. Humboldt [Berlin].

? Meyer [Rom].

Schulthess, Zürch.
 [Lichtenberg] Göttingen.

...., Zürch.

9. \*...., Jena.

15. Schiller, Jena.

17. Aehnelt [Dresden].

18. ...., Jena.

21. Reichardt [Giebichenstein].

Prinz August, Gotha.

Die Verzeichnisse des Jahres 1795 werden noch ergänzt durch Rechnungen über geleistete Schreiberarbeit. Fr. W. Schumann quittirt zweimal über Summen, die er für solche erhalten, und zählt dabei unter anderen, bereits durch die Überlieferung oder die Postsendungen bekannten Briefen nachstehende auf, von denen uns sonst nichts überliefert ist: Am 8. Juni (1. Jan. bis dato) 2 an Ackermann [Ilmenau], 2 an J. C. W. Voigt [Ilmenau], je 1 an Schreiber [Ilmenau], Götze [Jena], Steinert [Weimar], Herzog Carl August [?]; sodann am 10. Sept. (9. Juni bis dato) je 1 an Steinert [Weimar], den Rasenmüller [Jena], v. Bechtolsheim [Eisenach].

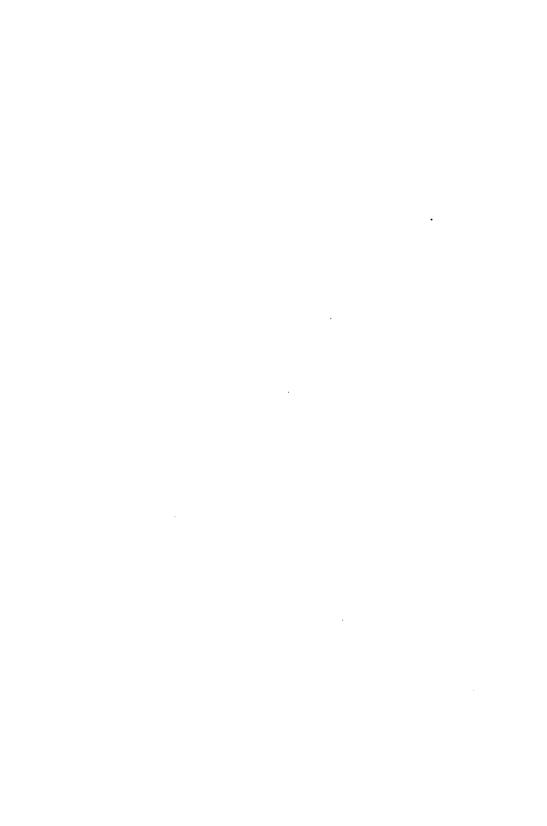

Beimar. - Dof-Budbruderet.

• • •

.



832.62 J Abt.4 v.10 c.2

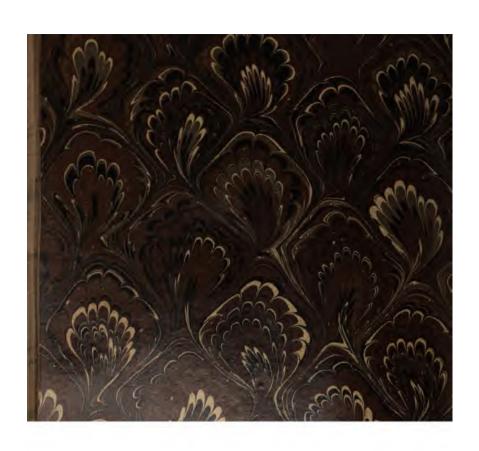

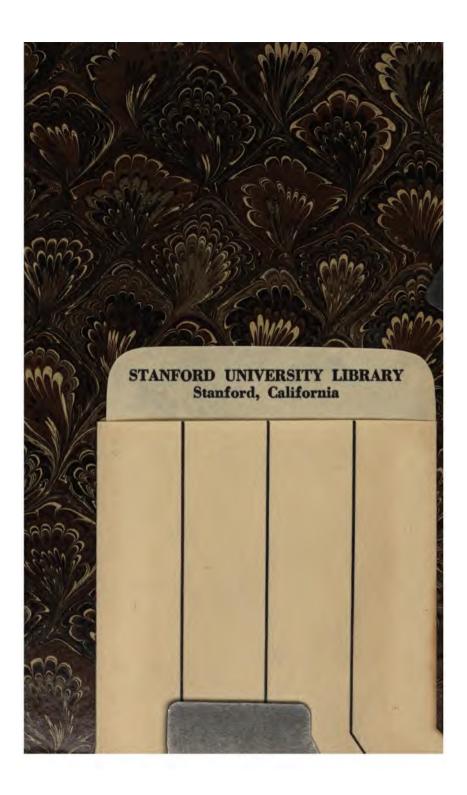

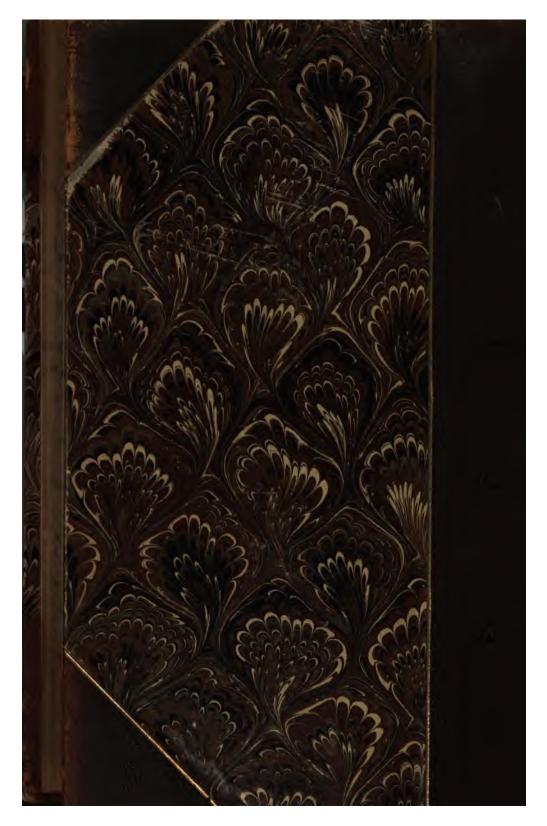